

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

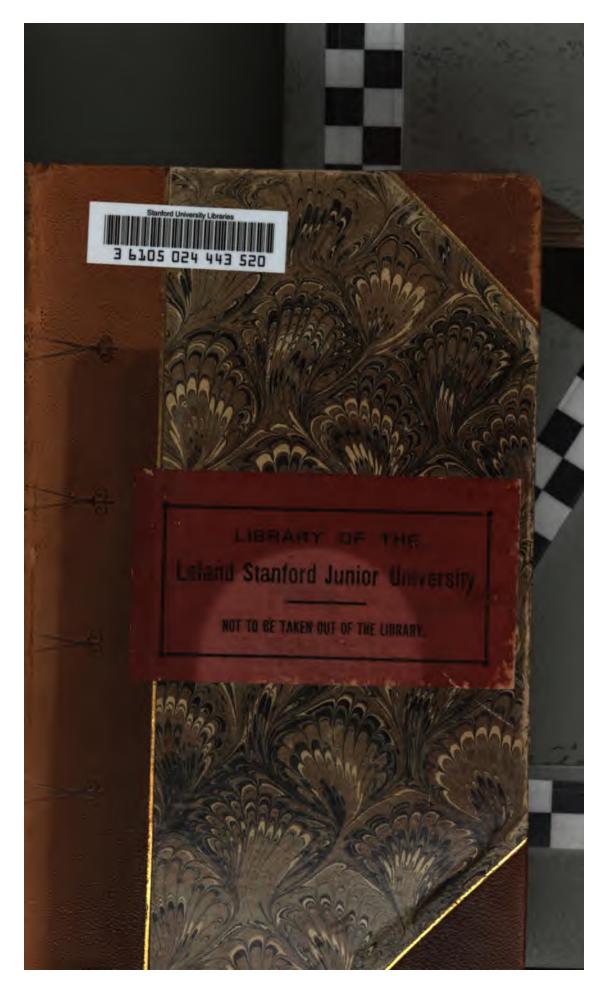

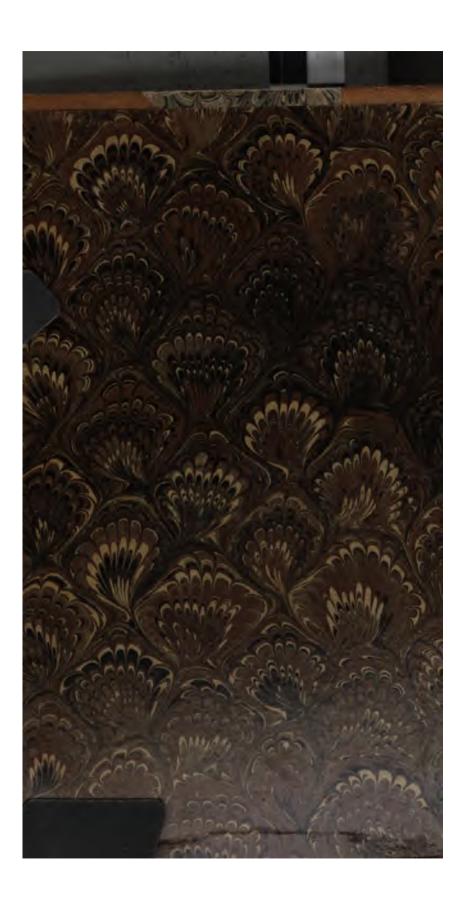



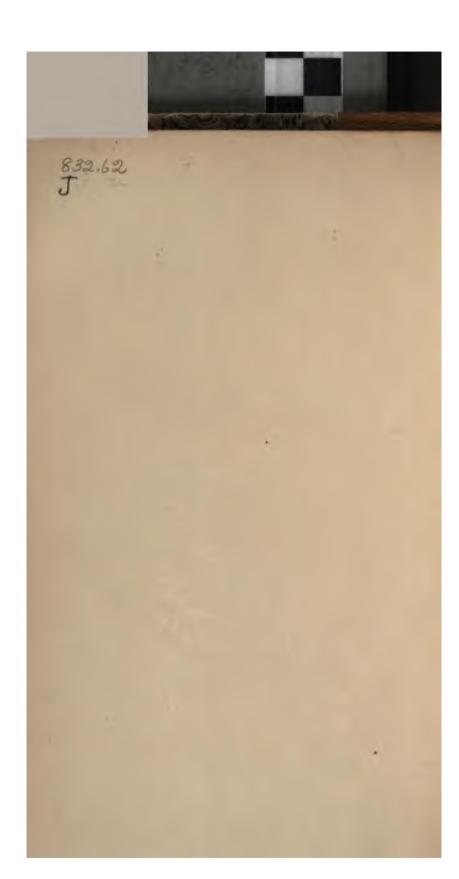



.



•

# Goethes Werke

Berausgegeben



Auftrage der Grofiherzogin Sophie von Sachsen

18. Band

Mit einem Bilbe in Lichtbrud

Meimar

hermann Böhlaus Nachfolger 1895.



LIBLATIVERSITY A 20523

# Inhalt.

|                                                   |      | Seite |
|---------------------------------------------------|------|-------|
| Die Aufgeregten                                   |      | 1     |
| Das Mädchen von Oberkirch                         |      | 77    |
| Unterhaltungen beutscher Ausgewanderten           |      | 93    |
| Die guten Beiber. (Mit einem Bilbe in Lichtbruck. |      |       |
| Novelle                                           |      | 313   |
| Der Hausball                                      |      | 349   |
| Reise der Söhne Megaprazons                       | <br> | 359   |
| <del></del>                                       |      |       |
| Cesarten                                          | <br> | 385   |



# Inhalt.

|                                                    | Seite |
|----------------------------------------------------|-------|
| Die Aufgeregten                                    | 1     |
| Das Mädchen von Oberkirch                          | . 77  |
| Unterhaltungen beutscher Ausgewanderten            | 93    |
| Die guten Weiber. (Mit einem Bilbe in Lichtbruck.) | 275   |
| Novelle                                            | 313   |
| Der Hausball                                       | 349   |
| Reise der Söhne Megaprazons                        | 359   |
| <br>Lešarten                                       | 385   |



.

# Die Aufgeregten.

Politisches Drama in fünf Acten.



## Berjonen.

Die Grafin. Frieberite, ihre Tochter. Carl, ihr Sohnchen. Der Baron, ein Better. Der Bofrath. Breme von Bremenfelb, Chirurgus. Caroline, Bremens Tochter. Buife, Bremens Richte. Der Magifter, Gofmeifter bes jungen Grafen. Der Amtmann. Jacob, junger Landmann und Jager. Martin, ) Albert, Sanbleute. Beter, Beorg, Bebienter ber Grafin.

# Erfter Aufgug.

## Erfter Auftritt.

(Ein gemeines Wohnzimmer, an der Wand zwei Bilder, eines burgerlichen Mannes und seiner Frau, in der Tracht wie fie vor funfzig oder sechzig Jahren zu sein pflegte.)

(Mad) t.)

Luife (an einem Tische worauf ein Licht fteht, ftridenb). Caroline (in einem Grofbaterseffel gegenüber, fclafenb).

Luise (einen eben vollendeten gestrickten Strumps in die Sohe haltend). Wieder ein Strumps! Nun wollt' ich, der Onkel käme nach Hause, denn ich habe nicht Lust einen andern anzusangen. (Sie steht auf und geht an's Fenster.) Er bleibt heut ungewöhnlich lange weg, sonst kommt er doch gegen eils lihr und es ist jeht is schon Mitternacht. (Sie tritt wieder an den Tisch.) Was die französische Revolution Gutes oder Böses stiftet, kann ich nicht beurtheilen; so viel weiß ich, daß sie mir diesen Winter einige Paar Strümpse mehr einbringt. Die Stunden die ich jeht wachen und warten wunß, dis Herr Breme nach Hause kommt, hätt' ich verschlasen, wie ich sie jeht verstricke, und er versplaudert sie, wie er sie sonst verschlief.



## Die Aufgeregten.

4

Caroline (im Schlafe rebend). Rein, nein! mein Bater —

Luise (sich dem Sessel nahernd). Was gibt's? liebe Muhme! — Sie antwortet nicht! — Was nur dem guten Mädchen sein mag! Sie ist still und unruhig; 3 des Nachts schläft sie nicht, und jetzt, da sie vor Müdigkeit eingeschlasen ist, spricht sie im Traume. Sollte meine Vermuthung gegründet sein? Sollte der Baron in diesen wenigen Tagen einen solchen Eindruck auf sie gemacht haben, so schnell und start? 10 (Gervortretend) Wunderst du dich, Luise, und hast du nicht selbst erfahren wie die Liebe wirkt! wie schnell und wie start!

# Zweiter Auftritt.

Die Borigen. Georg.

Georg (heftig und angstlich). Liebes Mamfellchen, geben Sie mir geschwinde, geschwinde —

Luife. Bas benn, Georg?

Georg. Geben Sie mir die Rafche.

Luife. Was für eine Flasche?

Georg. Ihr herr Ontel fagte, Sie follen mir die Flasche geschwinde geben, fie steht in der Kammer, oben auf dem Brete rechter hand.

Luise. Da stehen viele Flaschen, was soll benn brinne fein?

25

Georg. Spiritus.

Luise. Es gibt allerlei Spiritus; hat er sich nicht deutlicher erklärt? wozu foll's denn?

Georg. Er fagt' es wohl, ich war aber fo erschrocken. Ach der junge Herr —

- s Caroline (die aus bem Schlaf auffahrt). Was gibt's?
  - Der Baron?

Luife. Der junge Graf?

Georg. Leiber, ber junge Graf!

Caroline. Bas ift ihm begegnet?

10 Georg. Geben Sie mir ben Spiritus.

Luife. Sage nur was dem jungen Grafen begegnet ist, so weiß ich wohl was der Onkel für eine Flasche braucht.

Georg. Ach das gute Kind! was wird die Frau 13 Gräfin fagen wenn fie morgen kommt! wie wird fie uns ausichelten!

Caroline. Go red' Er boch!

Georg. Er ist gefallen, mit dem Kopse vor eine Tischecke, das Gesicht ist ganz in Blut, wer weiß ob w nicht gar das Auge gelitten hat.

Luife (indem fie einen Wachsftod anzundet und in die Rammer geht). Run weiß ich was fie brauchen.

Caroline. So fpat! wie ging bas ju?

Georg. Liebes Mamfellchen, ich dachte lange es würde nichts Gutes werden. Da fitzt Ihr Bater und der Hofmeister alle Abend bei'm alten Pfarrer und lesen die Zeitungen und Monatsschriften, und so disputiren sie und können nicht sertig werden und das arme Kind muß dabei sitzen; da druckt sich's denn in eine Ecke wenn's spät wird und schläft ein, und wenn sie ausbrechen da taumelt das Kind schlaftrunken mit und heute — nun sehen Sie — da schlägt's eben Zwölse — heute bleiben sie über alle Gebühr aus, sund ich sitze zu Hause und habe Licht brennen und dabei stehen die andern Lichter für den Hosmeister und den jungen Herrn, und Ihr Bater und der Magister bleiben vor der Schloßbrücke stehen und können auch nicht sertig werden —

Quife (tommt mit einem Glafe gurud).

Georg (fährt fort). Und das Kind kommt in den Saal getappt und ruft mich, und ich fahre auf und will die Lichter anzünden wie ich immer thue, und wie ich schlaftrunken bin, lösche ich das Licht aus. 15 Indessen tappt das Kind die Treppe hinauf, und auf dem Borsaal stehen die Stühle und Tische, die wir morgen früh in die Zimmer vertheilen wollen; das Kind weiß es nicht, geht gerade zu, stößt sich, fällt, wir hören es schreien, ich mache Lärm, ich mache Licht wund wie wir hinauf kommen, liegt's da und weiß kaum von sich selbst. Das ganze Gesicht ist blutig. Wenn es ein Auge verloren hat, wenn es gesähr= lich wird, geh' ich morgen früh auf und davon, eh' die Frau Gräfin ankommt; mag's verantworten wer 25 will!

Luife (bie inbeffen einige Bunbelchen Leinwand aus ber Schublade genommen, gibt ihm bie Flasche. hier! geschwind!

trage das hinüber und nimm die Läppchen dazu, ich tomme gleich selbst. Der himmel verhüte, daß es so übel sei! Geschwind, Georg, geschwind!

Georg (ab).

Dutel nach Hause Warmes Wasser bereit, wenn ber Onkel nach Hause kommt und Kassee verlangt. Ich will geschwind hinüber. Es wäre entsetlich, wenn wir unsere gute Gräfin so empfangen müßten. Wie empfahl sie empfahl sie nicht dem Magister, wie empfahl sie nicht mir das Kind bei ihrer Abreise! Leider habe ich sehen müssen, daß es die Zeit über sehr versäumt worden ist. Daß man doch gewöhnlich seine nächste Pflicht versäumt!

(216.)

# Dritter Auftritt.

Caroline. Bernach ber Baron.

Caroline (nachdem sie einigemal nachdenkend auf- und abgegangen). Er verläßt mich keinen Augenblick, auch im Traume selbst war er mir gegenwärtig. O wenn ich glauben könnte daß sein Herz, seine Absichten so redlich sind, als seine Blicke, sein Betragen reizend und einnehmend ist! Ach, und die Art mit der er alles zu sagen weiß, wie edel er sich ausdrückt! Man sage was man will, welche Borzüge gibt einem Wenschen von edler Geburt eine standesmäßige Erziehung! Ach, daß ich doch Seinesgleichen wäre! Der Baron (an der Thüre). Sind Sie allein, beste Caroline?

Caroline. Herr Baron, wo tommen Sie ber? Entfernen Sie sich! wenn mein Bater tame! Es ift nicht schon, mich so zu überfallen.

Baron. Die Liebe, die mich hieher führt, wird auch mein Fürsprecher bei Ihnen sein, angebetete Caroline. (Er will fie umarmen.)

Caroline. Zurud, Herr Baron! Sie find fehr verwegen. Wo kommen Sie her?

Baron. Ein Geschrei weckt mich, ich springe herunter und finde, daß mein Reffe sich eine Brausche gefallen hat. Ich sinde Ihren Bater um das Kind beschäftigt, nun kommt auch Ihre Muhme, ich sehe daß es keine Gesahr hat, es fällt mir ein: Caroline ist allein und was kann mir bei jeder Gelegenheit anders einfallen als Caroline? Die Augenblicke sind kostbar, schönes, angenehmes Kind! Gestehen Sie mir, sagen Sie mir, daß Sie mich lieben (will sie um-armen).

Caroline. Roch einmal, Herr Baron! laffen Sie mich, und verlaffen Sie diefes Haus.

Baron. Sie haben versprochen mich sobalb als möglich zu sehen, und wollen mich nun entfernen?

Caroline. Ich habe versprochen morgen früh 23 mit Sonnenaufgang in dem Garten zu sein, mit Ihnen spazieren zu gehen, mich Ihrer Gesellschaft zu freuen. Hieher hab' ich Sie nicht eingeladen.

Baron. Aber die Gelegenheit -

Caroline. Hab' ich nicht gemacht.

Baron. Aber ich benute fie; tonnen Sie mir es verbenten?

s Caroline. Ich weiß nicht was ich von Ihnen benken soll.

Baron. Auch Sie — Laffen Sie es mich frei gestehen — auch Sie erkenne ich nicht.

Caroline. Und worin bin ich mir denn so un= 10 ähnlich?

Baron. Ronnen Sie noch fragen?

Caroline. Ich muß wohl, ich begreife Sie nicht.

Baron. 3ch foll reben?

15 Caroline. Wenn ich Sie verftehen foll.

Baron. Nun gut. Haben Sie nicht seit ben brei Tagen die ich Sie kenne jede Gelegenheit gesucht, mich zu sehen und zu sprechen?

Caroline. 3ch laugne es nicht.

Baron. Haben Sie mir nicht so oft ich Sie ansah mit Bliden geantwortet? und mit was für Bliden!

Caroline (verlegen). Ich kann meine eignen Blicke nicht feben.

25 Baron. Aber fühlen, was fie bedeuten — Haben Sie mir, wenn ich Ihnen im Tanze die Hand drückte, die Hand nicht wieder gedrückt?

Caroline. Ich erinnere mich's nicht.

Baron. Sie haben ein kurzes Gebächtniß, Caroline. Als wir unter der Linde drehten, und ich Sie zärtlich an mich schloß, damals stieß mich Caroline nicht zurück.

Caroline. Herr Baron, Sie haben fich falfch sausgelegt, was ein gutherziges unerfahrnes Mabchen —

Baron. Liebst bu mich?

Caroline. Noch einmal, verlaffen Sie mich! Morgen frühe —

Baron. Werbe ich ausschlafen.

Caroline. Ich werbe Ihnen fagen —

Baron. 3ch werde nichts hören.

Caroline. Go berlaffen Sie mich.

Baron (fich entfernend). O, es ift mir Leid, bag is ich gekommen bin.

Caroline (allein, nach einer Bewegung, als wenn sie ihn aushalten wollte). Er geht, ich muß ihn fortschicken, ich darf ihn nicht halten. Ich liebe ihn, und muß ihn verscheuchen. Ich war unvorsichtig, und bin wunglücklich. Weg sind meine Hoffnungen auf den schönen Morgen, weg die goldnen Träume, die ich zu nähren wagte. O, wie wenig Zeit braucht es, unser ganzes Schicksal umzukehren!

# Bierter Auftritt.

Caroline. Breme.

Caroline. Lieber Bater wie geht's? was macht ber junge Graf?

Breme. Es ist eine starke Contusion, doch ich hoffe die Läsion soll nicht gefährlich sein. Ich werde eine vortreffliche Cur machen und der Herr Graf wird sich künstig, so oft er sich im Spiegel besieht, bei der Schmarre seines geschickten Chirurgi, seines Breme vo von Bremenseld, erinnern.

Caroline. Die arme Gräfin! wenn fie nur nicht ichon morgen fame.

Breme. Desto besser! und wenn sie den übeln Zustand des Patienten mit Augen sieht, wird sie, wenn die Eur vollbracht ist, destomehr Ehrsucht für meine Kunst empfinden. Standespersonen müssen auch wissen daß sie und ihre Kinder Menschen sind; man tann sie nicht genug empfinden machen wie verehrungswürdig ein Mann ist, der ihnen in ihren Nöthen beisteht, denen sie wie alle Kinder Adams unterworsen sind, desonders ein Chirurgus. Ich sage dir, mein Kind, ein Chirurgus ist der verehrungswürdigste Mann auf dem ganzen Erdboden. Der Theolog besreit dich von der Sünde die er selbst erpfunden hat; der Jurist gewinnt dir deinen Proces und bringt deinen Gegner der gleiches Recht hat an den Bettelstab; ber Medicus curirt dir eine Krankheit weg, die andere herbei, und du kannst nie recht wissen ob er dir genutt oder geschadet hat; der Chirurgus aber befreit dich von einem reellen übel, das du dir selbst zugezogen hast, oder das dir zufällig und uns verschuldet über den Hals kommt; er nutt dir, schadet keinem Menschen, und du kannst dich unwidersprechlich überzeugen, daß seine Cur gelungen ist.

Caroline. Freilich auch, wenn sie nicht gelungen ist.

Breme. Das lehrt dich den Pfuscher vom Weister unterscheiden. Freue dich, meine Tochter, daß du einen solchen Weister zum Bater hast: für ein wohldenkendes Kind ist nichts ergestlicher als sich seiner Eltern und Großeltern zu freuen.

Caroline (mit traurigem Ton, wie bisher). Das thu' ich, mein Bater.

Breme (sie nachahmend). Das thust du, mein Töch= terchen, mit einem betrübten Gesichtchen und weiner= lichen Tone. — Das soll doch wohl keine Freude w vorstellen?

Caroline. Uch, mein Bater!

Breme. Was haft du, mein Kind?

Caroline. 3ch muß es Ihnen gleich fagen.

Breme. Was haft bu?

Caroline. Sie wissen der Baron hat diese Tage her sehr freundlich, sehr zärtlich mit mir gethan, ich sagt' es Ihnen gleich und fragte Sie um Rath. Breme. Du bift ein vortreffliches Mädchen! werth als eine Bringeffin, eine Königin aufzutreten.

Caroline. Sie riethen mir auf meiner hut zu sein, auf mich wohl Acht zu haben, aber auch auf ihn; mir nichts zu vergeben, aber auch ein Glück, wenn es mich aufsuchen sollte, nicht von mir zu stoßen. Ich habe mich gegen ihn betragen, daß ich mir keine Borwürse zu machen habe; aber er —

Breme. Rede, mein Rind, rebe!

Caroline. O es ift abscheulich. Wie frech, wie verwegen! —

Breme. Wie? (nach einer Pause.) Sage mir nichts, meine Tochter, du kennst mich, ich bin eines hitzigen Temperaments, ein alter Soldat, ich würde mich nicht is fassen können, ich würde einen tollen Streich machen.

Caroline. Sie können es hören, mein Bater, ohne zu zürnen, ich darf es sagen, ohne roth zu werden. Er hat meine Freundlichkeit übel ausgelegt, er hat sich in Ihrer Abwesenheit, nachdem Luise auf das Schloß geeilt war, hier in's Haus geschlichen. Er war verwegen, aber ich wies ihn zurechte. Ich trieb ihn fort und ich darf wohl sagen, seit diesem Augenblick haben sich meine Gesinnungen gegen ihn geändert. Er schien mir liebenswürdig, als er gut war, als ich glauben konnte daß er es gut mit mir meine; jest kommt er mir vor schlimmer als jeder andere. Ich werde Ihnen alles, wie bisher, erzählen, alles gestehen, und mich Ihrem Rath ganz allein überlassen.

Breme. Welch ein Mädchen! welch ein vortreffliches Mädchen! O ich beneidenswerther Bater! Wartet nur, Herr Baron, wartet nur! Die Hunde werden von der Kette loskommen, und den Füchsen den Weg zum Taubenschlag verrennen. Ich will nicht s Breme heißen, nicht den Namen Bremenfeld verdienen, wenn in kurzem nicht alles anders werden soll.

Caroline. Ergurnt Guch nicht, mein Bater.

Breme. Du gibst mir ein neues Leben, meine Tochter; ja sahre sort beinen Stand durch beine 10 Tugend zu zieren, gleiche in allem beiner vortreff- lichen Urgroßmutter, der seligen Burgemeisterin von Bremenseld. Diese würdige Frau war durch Sittsamteit die Ehre ihres Geschlechts und durch Berstand die Stütze ihres Gemahls. Betrachte dieses Bild jeden 15 Tag, jede Stunde, ahme sie nach und werde verzehrungswürdig wie sie.

Caroline (fieht bas Bilb an und lacht).

Breme. Was lachst du, meine Tochter?

Caroline. Ich will meiner Urgroßmutter gern win allem Guten folgen, wenn ich mich nur nicht anziehen soll wie sie. Ha, ha, ha! Sehen Sie nur, so oft ich das Bilb ansehe muß ich lachen, ob ich es gleich alle Tage vor Augen habe, ha, ha, ha! Sehn Sie nur das Häubchen, das wie Fledermausstügel 22 vom Kopfe lossteht.

Breme. Run, nun! zu ihrer Zeit lachte niemand barüber, und wer weiß wer über euch kunftig lacht

wenn er euch gemahlt fieht; denn ihr seid sehr selten angezogen und aufgepuht, daß ich sagen möchte, ob du gleich meine hübsche Tochter bist, sie gefällt mir! Gleiche dieser vortrefflichen Frau an Tugenden und tleiche dich mit besserm Geschmack, so hab' ich nichts dagegen, vorausgeseht, daß, wie sie sagen, der gute Geschmack nicht theurer ist als der schlechte. Übrigens dächt' ich du gingst zu Bette, denn es ist spät.

Caroline. Wollen Sie nicht noch Raffee trinken? 10 bas Waffer fiedet, er ift gleich gemacht.

Breme. Sete nur alles zu rechte, schütte ben gemahlenen Raffee in die Kanne, das heiße Waffer will ich selbst barüber gießen.

Caroline. Gute Racht, mein Bater!

Breme. Schlaf wohl, mein Rind.

15

# Fünfter Auftritt.

Breme (allein).

Daß auch das Unglück just diese Nacht geschehen mußte! Ich hatte alles klüglich eingerichtet, meine Eintheilung der Zeit als ein ächter Practicus gemacht. Bis gegen Mitternacht hatten wir zusammen geschwaht, da war alles ruhig, nachher wollte ich meine Tasse Kassee trinken, meine bestellten Freunde sollten kommen zu der geheimnisvollen überlegung.

Run hat's der Henter! Alles ift in Unruhe. Sie wachen im Schloß dem Kinde Umschläge aufzulegen. Wer weiß wo sich der Baron herumdrückt, um meiner Tochter aufzupassen. Bei'm Amtmann seh' ich Licht, bei dem verwünschten Kerl, den ich am meisten scheue. Benn wir entdeckt werden, so kann der größte, schönste, erhabenste Gedanke, der auf mein ganzes Baterland Einfluß haben soll, in der Geburt erstickt werden. (Er geht an's Fenster.) Ich höre jemand kommen; die Würfel sind geworsen, wir müssen nun die Steine sosehen; ein alter Soldat darf sich vor nichts sürchten. Bin ich denn nicht bei dem großen unüberwindlichen Fritz in die Schule gegangen!

# Sechster Auftritt.

## Breme. Martin.

Breme. Seid Ihr's, Gevatter Martin?
Martin. Ja, lieber Gevatter Breme, das bin ich. Ich habe mich ganz stille aufgemacht wie die Glode Zwölfe schlug und bin hergekommen; aber ich habe noch Lärm gehört und Hin- und Wiedergehen wund da bin ich im Garten einigemal auf= und abegeschlichen, dis alles ruhig war. Sagt mir nur was Ihr wollt, Gevatter Breme, daß wir so spät bei Euch zusammen kommen, in der Nacht; könnten wir's denn nicht bei Tage abmachen?

Breme. Ihr follt alles erfahren, nur müßt Ihr Gebuld haben, bis die andern alle beifammen find.

Martin. Wer foll benn noch alles tommen?

Breme. Alle unsere guten Freunde, alle bernünftigen Leute. Außer Euch, der Ihr Schulze von dem Ort hier seid, kommt noch Peter der Schulze von Rosenhahn und Albert der Schulze von Wiesengruben; ich hoffe, auch Jakob wird kommen, der das hübsche Freigut besitzt. Dann sind recht ordentliche und vernünstige Leute beisammen, die schon was außmachen können.

Martin. Gevatter Breme, Ihr seid ein wunderlicher Mann, es ist Such alles eins, Nacht und Tag, Tag und Nacht, Sommer und Winter.

Breme. Ja, wenn das auch nicht so wäre, tönnte nichts recht's werden. Wachen oder Schlasen, das ist mir auch ganz gleich. Es war nach der Schlacht bei Leuthen, wo unsere Lazarete sich in schlechtem Zustande besanden, und sich wahrhaftig noch in schlechsen Zustande besunden hätten, wäre Breme nicht damals ein junger rüstiger Bursche gewesen. Da lagen viele Blessirte, viele Kranke, und alle Feldsicherer waren alt und verdrossen, aber Breme, ein junger tüchtiger Kerl, Tag und Racht parat. Ich sag' Euch, Gevatter, daß ich acht Nächte nach einsander weg gewacht, und am Tage nicht geschlasen habe. Das merkte sich aber auch der alte Fris, der alles wußte was er wissen wollte. Höre Er, Breme,

fagte er einmal, als er in eigner Person das Lazaret visitirte: Höre Er, Breme, man sagt daß Er an der Schlaslosigkeit krank liege. — Ich merkte wo das hinaus wollte, denn die andern stunden alle dabei; ich saste mich und sagte: Ihro Majestät, das ist eine skrankheit wie ich sie allen Ihren Dienern wünsche, und da sie keine Mattigkeit zurückläßt und ich den Tag auch noch brauchbar din, so hoffe ich, daß Seine Majestät deßwegen keine Ungnade auf mich wersen werden.

Martin. Gi, ei! wie nahm denn das der 10 König auf?

Breme. Er sah ganz ernsthaft aus, aber ich sah ihm wohl an, daß es ihm wohlgesiel. Breme, sagte er, womit vertreibt Er sich denn die Zeit? da faßt' ich mir wieder ein Herz und sagte: Ich denke an das 15 was Ihro Majestät gethan haben und noch thun werden, und da könnt' ich Methusalems Jahre erreichen und immer fortwachen, und könnt's doch nicht ausdenken. Da that er als hört' er's nicht und ging vorbei. Nun war's wohl acht Jahre darnach, da so saßt' er mich bei der Revue wieder in's Auge. Bacht Er noch immer, Breme? rief er. Ihro Majestät, versetzt ich, lassen einem ja im Frieden so wenig Ruh als im Kriege. Sie thun immer so große Sachen, daß sich ein gescheidter Kerl daran zu Schans ben denkt.

Martin. So habt Ihr mit dem König gesprochen, Gevatter? Durfte man so mit ihm reden? Breme. Freilich durfte man so und noch ganz anders, denn er wußte alles besser. Es war ihm einer wie der andere, und der Bauer lag ihm am mehrsten am Herzen. Ich weiß wohl, sagte er zu s seinen Ministern, wenn sie ihm das und jenes einreden wollten: die Reichen haben viele Abvocaten, aber die Dürftigen haben nur Einen, und das bin ich.

Martin. Wenn ich ihn doch nur auch gesehen hätte!

Breme. Stille, ich höre was! es werden unfere Freunde fein. Sieh ba! Peter und Albert.

# Siebenter Auftritt.

Beter. Albert. Die Borigen.

Breme. Willsommen! — Ist Jakob nicht bei 15 euch?

Petex. Wir haben uns bei den drei Linden beftellt; aber er blieb uns zu lang aus, nun find wir allein da.

Albert. Was habt Ihr uns Neues zu fagen, Meister Breme? Ist was von Wehlar gekommen, geht der Proces vorwärts?

Breme. Eben weil nichts gekommen ist, und weil, wenn was gekommen wäre, es auch nicht viel heißen würde, so wollt' ich euch eben einmal meine 25 Gebanken sagen: denn ihr wißt wohl, ich nehme mich der Sachen aller, aber nicht öffentlich an, bis jest nicht öffentlich, denn ich darf's mit der gnädigen Herrschaft nicht ganz verderben.

Peter. Ja, wir verdürben's auch nicht gern mit ihr, wenn fie's nur halbweg leidlich machte.

Breme. Ich wollte euch fagen — wenn nur Jakob ba wäre, daß wir alle zusammen wären, und baß ich nichts wiederholen müßte, und wir einig würden.

Albert. Jakob? Es ist fast besser, daß er nicht dabei ist. Ich traue ihm nicht recht; er hat das 10 Freigütchen, und wenn er auch wegen der Zinsen mit uns gleiches Interesse hat, so geht ihn doch die Straße nichts an, und er hat sich im ganzen Proceß gar zu lässig bewiesen.

Breme. Nun fo laßt's gut sein. Sest euch und 15 hört mich an.

(Gie fegen fich."

Martin. Ich bin recht neugierig zu boren.

Breme. Ihr wißt, daß die Gemeinden schon vierzig Jahre lang mit der Herrschaft einen Proceß wihren, der auf langen Umwegen endlich nach Wetzlar gelangt ist, und von dort den Weg nicht zurück sinden kann. Der Gutsherr verlangt Frohnen und andere Dienste, die ihr verweigert, und mit Recht verweigert: denn es ist ein Receß geschlossen worden mit dem 25 Großvater unsers jungen Grasen — Gott erhalt' ihn! - der sich diese Nacht eine erschreckliche Brausche gefallen hat.

Martin. Eine Brausche? Peter. Gerade diese Nacht? Albert. Wie ist das zugegangen? Martin. Das arme liebe Kind!

Breme. Das will ich euch nachher erzählen. Nun hört mich weiter an. Nach biesem geschlossenen Receß überließen die Gemeinden an die Herrschaft ein paar Fleckhen Holz, einige Wiesen, einige Tristen und sonst noch Kleinigkeiten, die euch von keiner Besodeutung waren und der Herrschaft viel nutten: denn man sieht, der alte Graf war ein kluger Herr, aber auch ein guter Herr. Leben und leben lassen, war sein Spruch. Er erließ den Gemeinden dagegen einige zu entbehrende Frohnen und

15 Albert. Und das find die, die wir noch immer Leisten muffen.

Breme. Und machte ihnen einige Convenienzen — Martin. Die wir noch nicht genießen.

Breme. Richtig, weil der Graf ftarb, die Herrso schaft sich im Besith dessen sehte, was ihr zugestanden . war, der Krieg einsiel, und die Unterthanen noch mehr thun mußten, als sie vorher gethan hatten.

Peter. Es ift accurat fo, fo hab' ich's mehr als einmal aus der Advocaten Munde gehört.

Breme. Und ich weiß es beffer als der Abvocat, denn ich sehe weiter. Der Sohn des Grasen, der verstorbene gnädige Herr, wurde eben um die Zeit volljährig. Das war, bei Gott! ein wilder böser Teusel, ber wollte nichts herausgeben, und mißhandelte euch ganz erbärmlich. Er war im Besit, der Reces war fort, und nirgends zu finden.

Albert. Wäre nicht noch die Abschrift da, die unser verstorbener Pfarrer gemacht hat, wir wüßten s kaum etwas davon.

Breme. Diese Abschrift ift euer Glück und euer Unglück. Diese Abschrift gilt alles vor jedem billigen Menschen, vor Gericht gilt sie nichts. Hättet ihr diese Abschrift nicht, so wäret ihr ungewiß in dieser 10 Sache. Hätte man diese Abschrift der Herrschaft nicht vorgelegt, so wüßte man nicht, wie ungerecht sie denkt.

Martin. Da müßt Ihr auch wieder billig sein. Die Gräfin läugnet nicht, daß vieles für uns spricht; nur weigert sie sich den Bergleich einzugehen, weil sie in Bormundschaft ihres Sohnes sich nicht getraut, so etwas abzuschließen.

Albert. In Vormundschaft ihres Sohnes! Hat fie nicht den neuen Schloßstügel bauen lassen, den er vielleicht sein Lebtage nicht bewohnt, denn er ist nicht w gern in dieser Gegend.

Peter. Und besonders da er nun eine Brausche gefallen hat.

Albert. Hat sie nicht den großen Garten und die Wasserfälle anlegen lassen, worüber ein paar 25 Mühlen haben müssen weggekauft werden? Das gestraut sie sich alles in Vormundschaft zu thun, aber das Rechte, das Billige, das getraut sie sich nicht.

Breme. Albert, du bift ein wackerer Mann, so hör' ich gern reden, und ich gestehe wohl, wenn ich von unserer gnädigen Gräfin manches Gute genieße und deßhalb mich für ihren unterthänigen Diener betenne, so möcht' ich doch auch darin meinen König nachahmen, und euer Sachwalter sein.

Peter. Das ware recht schön. Macht nur daß unser Proceg bald aus wird.

Breme. Das fann ich nicht, bas mußt ihr.

10 Beter. Wie mare benn bas anzugreifen?

Breme. Ihr guten Leute wißt nicht, daß alles in der Welt vorwärts geht, daß heute möglich ift, was vor zehn Jahren nicht möglich war. Ihr wißt nicht, was jeht alles unternommen, was alles aus-15 geführt wird.

Martin. O ja, wir wiffen, daß in Frankreich jest wunderliches Zeug geschieht.

Peter. Wunderliches und Abscheuliches!

Albert. Wunderliches und Gutes.

Breme. So recht, Albert, man muß das Befte wählen! Da fag' ich nun, was man in Güte nicht haben kann, soll man mit Gewalt nehmen.

Martin. Sollte das gerade das Befte fein? Albert. Ohne Zweifel.

25 Peter. Ich bachte nicht.

Breme. Ich muß euch fagen, Kinder, jest oder niemals.

Albert. Da dürft Ihr uns in Wiesengruben

nicht viel vorschwahen; dazu find wir fix und fertig. Unsere Leute wollten längst rebellern; ich habe nur immer abgewehrt, weil mir Herr Breme immer sagte, es sei noch nicht Zeit, und das ist ein gescheibter Mann, auf den ich Bertrauen habe.

Breme. Gratias, Gevatter, und ich fage euch: jest ift es Zeit.

Albert. 3ch glaub's auch.

Peter. Nehmt mir's nicht übel, das kann ich nicht einsehen: benn wenn's gut Aberlassen ift, gut 10 Purgiren, gut Schröpfen, das steht im Kalender, und darnach weiß ich mich zu richten; aber wenn's just gut rebellern sei? das glaub' ich, ist viel schwerer zu sagen.

15

Breme. Das muß unser einer verstehen.

Albert. Freilich versteht 3hr's.

Peter. Aber sagt mir nur woher's eigentlich kommt, daß Ihr's besser versteht, als andere gescheibte Leute?

Breme (gravitätisch). Erftlich, mein Freund, weil so
schon vom Großvater an meine Familie die größten
politischen Einsichten erwiesen. Hier dieses Bildniß
zeigt euch meinen Großvater Hermann Breme von
Bremenseld, der, wegen großer und vorzüglicher Berdienste zum Burgermeister seiner Baterstadt erhoben, sihr die größten und wichtigsten Dienste geleistet hat.
Dort schwebt sein Andenken noch in Ehren und Segen,
wenn gleich boshafte, pasquillantische Schauspieldichter

seine großen Talente und gewisse Eigenheiten, die er an sich haben mochte, nicht sehr glimpflich behandelten. Seine tiese Einsicht in die ganze politische und militärische Lage von Europa wird ihm selbst von seinen Feinden nicht abgesprochen.

Peter. Es war ein hübscher Mann, er sieht recht wohlgenährt aus.

Breme. Freilich genoß er ruhigere Tage als fein Enkel.

Martin. Habt Ihr nicht auch das Bilbniß Eures Baters?

Breme. Leider, nein! Doch muß ich euch fagen: die Natur, indem sie meinen Bater Jost Breme von Bremenseld hervorbrachte, hielt ihre Kräste zusammen, um euren Freund mit solchen Gaben auszurüsten, durch die er euch nühlich zu werden wünscht. Doch behüte der Himmel, daß ich mich über meine Borsahren erheben sollte; es wird uns jeht viel leichter gemacht, und wir können mit geringern natürlichen vo Borzügen eine große Rolle spielen.

Martin. Richt zu bescheiben, Gevatter!

Breme. Es ist lauter Wahrheit. Sind nicht jeht der Zeitungen, der Monatsschriften, der sliegenden Blätter so viel, aus denen wir uns unterrichten, an denen wir unsern Berstand üben können! Hätte mein seliger Großvater nur den tausendsten Theil dieser Hülfsmittel gehabt, er wäre ein ganz anderer Mann geworden. Doch Kinder, was rede ich von mir! Die

Zeit vergeht, und ich fürchte der Tag bricht an. Der Hahn macht uns aufmerksam, daß wir uns kurz fassen sollen. Habt ihr Ntuth?

Albert. An mir und den Meinigen foll's nicht fehlen.

Beter. Unter ben Meinigen findet fich wohl einer, der fich an die Spite ftellt; ich verbitte mir ben Auftrag.

Martin. Seit ben paar letten Predigten, die der Magister hielt, weil der alte Pfarrer so trant 10 liegt, ist das ganze große Dorf hier in Bewegung.

Breme. Gut! so kann was werden. Ich habe ausgerechnet, daß wir über sechshundert Mann stellen können. Wollt ihr, so ist in der nächsten Nacht alles gethan.

Martin. In der nächsten Racht?

Breme. Es foll nicht wieder Mitternacht werden, und ihr follt wieder haben alles, was euch gebührt, und mehr dazu.

Peter. So geschwind? wie ware das möglich? gulbert. Geschwind oder gar nicht.

Breme. Die Gräfin kommt heute an, sie darf sich kaum besinnen. Rückt nur bei einbrechender Racht vor das Schloß, und fordert eure Rechte, fordert eine neue Aussertigung des alten Reverses, macht euch sonoch einige kleine Bedingungen, die ich euch schon ans geben will, laßt sie unterschreiben, laßt sie schwören und so ist alles gethan.

Peter. Bor einer folden Gewaltthätigkeit zittern mir Arm und Beine.

Albert. Narr! Wer Gewalt braucht, darf nicht zittern.

- Martin. Wie leicht können fie uns aber ein Regiment Dragoner über den Hals ziehen. So arg dürfen wir's doch nicht machen. Das Militär, der Fürst, die Regierung würden uns schön zusammen arbeiten.
- Breme. Gerade umgekehrt. Das ist's eben, worauf ich fuße. Der Fürst ist unterrichtet, wie sehr das Bolk bedruckt sei. Er hat sich über die Unsbilligkeit des Abels, über die Langweiligkeit der Processe, über die Chicane der Gerichtshalter und Advocaten ost genug deutlich und stark erklärt, so daß man voraussehen kann, er wird nicht zürnen, wenn man sich Recht verschafft, da er es selbst zu thun gehindert ist.

Peter. Sollte das gewiß fein?

 Albert. Es wird im ganzen Lande bavon gefprochen.

Breme. Wie ihr zu Werke gehen müßt, wie bor allen Dingen der abscheuliche Gerichtshalter bei Seite 25 muß, und auf wen noch mehr genau zu sehen ist, das sollt ihr alles noch vor Abend ersahren. Bereitet eure Sachen vor, regt eure Leute an, und seid mir heute Abend um Sechse bei'm Herrenbrunnen. Daß Jakob nicht kommt, macht ihn verdächtig, ja es ift besser, daß er nicht gekommen ist. Gebt auf ihn Acht, daß er uns wenigstens nicht schade; an dem Bortheil, den wir uns erwerben, wird er schon Theil nehmen wollen. Es wird Tag, lebt wohl, und besentt nur, daß, was geschehen soll, schon geschehen ist. Die Gräsin kommt eben erst von Paris zurück, wo sie das alles geschn und gehört hat, was wir mit so vieler Verwunderung lesen; vielleicht bringt sie schon selbst mildere Gesinnungen mit, wenn sie veglernt hat, was Menschen, die zu sehr gedruckt werden, endlich für ihre Rechte thun können und müssen.

Martin. Lebt wohl, Gevatter, lebt wohl! Punct Sechse bin ich am Herrenbrunnen.

Albert. Ihr seid ein tüchtiger Mann! Lebt wohl.

Peter. Ich will Euch recht loben wenn's gut abläuft.

Martin. Wir wissen nicht wie wir's Euch w danken follen.

Breme (mit Würde). Ihr habt Gelegenheit genug mich zu verbinden. Das kleine Capital z. E. von zweihundert Thalern, das ich der Kirche schuldig bin, erlaßt ihr mir ja wohl.

Martin. Das foll uns nicht reuen.

Albert. Unsere Gemeine ift wohlhabend und wird auch gern was für Euch thun.

Breme. Das wird fich finden. Das schöne Fleck, das Gemeindegut war und das der Gerichtshalter zum Garten einzäunen und umarbeiten lassen, das nehmt ihr wieder in Besitz und überlaßt mir's.

s Albert. Das wollen wir nicht ansehen, das ist schon verschmerzt.

Beter. Wir wollen auch nicht gurudbleiben.

Breme. Ihr habt selbst einen hübschen Sohn und ein schönes Gut, dem könnt' ich meine Tochter 10 geben. Ich bin nicht stolz, glaubt mir, ich bin nicht stolz. Ich will Euch gern meinen Schwäher heißen.

Peter. Das Mamfellchen ist hübsch genug; nur ift fie schon zu vornehm erzogen.

Breme. Richt vornehm, aber gescheidt. Sie wird sich in jeden Stand zu finden wissen. Doch darüber läßt sich noch vieles reden. Lebt jett wohl, meine Freunde, lebt wohl!

Alle. So lebt benn wohl!

# 3 weiter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

(Borzimmer der Gräfin. Sowohl im Fond als an den Seiten hängen abliche Familienbilder in mannichfaltigen geistlichen und weltlichen Coftumen.)

Der Umtmann (tritt herein und indem er fich umfieht, ob niemand da ift, tommt Luife von der andern Seite).

Umtmann. Guten Morgen, Demoifelle! Sind Ihro Excellenz zu sprechen? Kann ich meine unterthänigste Devotion zu Füßen legen?

10

Luise. Berziehen Sie einigen Augenblick, Herr Amtmann. Die Frau Gräfin wird gleich herauskommen. Die Beschwerlichkeiten der Reise und das Schrecken bei der Ankunft haben einige Ruhe nöthig gemacht.

Amtmann. Ich bedaure von ganzem Herzen! Nach einer so langen Abwesenheit, nach einer so beschwerlichen Reise ihren einzig geliebten Sohn in einem so schrecklichen Zustande zu finden! Ich muß gestehen, es schaudert mich, wenn ich nur daran denke. 10 Ihro Excellenz waren wohl sehr alterirt! Luise. Sie können sich leicht vorstellen was eine zärtliche sorgsame Mutter empfinden mußte, als sie ausstieg, in's Haus trat und da die Berwirrung sand, nach ihrem Sohne fragte und aus ihrem Stocken und Stottern leicht schließen konnte daß ihm ein Unglück begegnet sei.

Amtmann. Ich bedaure von Herzen. Bas fingen Sie an?

Luise. Wir mußten nur geschwind alles erzählen, 10 damit sie nicht etwas Schlimmeres besorgte; wir mußten sie zu dem Kinde führen, das mit verbundenem Kopf und blutigen Kleidern da lag. Wir hatten nur für Ümschläge gesorgt und ihn nicht ausziehen können.

Amtmann. Es muß ein schrecklicher Anblick ge-15 wefen sein.

Luise. Sie blickte hin, that einen lauten Schrei und siel mir ohnmächtig in die Arme. Sie war untröstlich als sie wieder zu sich kam, und wir hatten alle Mühe sie zu übersühren daß das Kind sich nur eine starke Beule gefallen, daß es aus der Nase geblutet und daß keine Gefahr sei.

Amtmann. Ich möcht' es mit dem Hofmeister nicht theilen, der das gute Kind so vernachläffigt.

Luife. Ich wunderte mich über die Gelaffenheit ber Grafin, besonders da er den Borfall leichter behandelte als es ihm in dem Augenblick geziemte.

Amtmann. Sie ist gar zu gnädig, gar zu nachfichtig.



Die Aufgeregten.

32

Luise. Aber sie kennt ihre Leute und merkt sich alles. Sie weiß wer ihr redlich und treu dient, sie weiß wer nur dem Schein nach ihr unterthäniger Knecht ist. Sie kennt die Nachlässigen so gut als die Falschen, die Unklugen sowohl als die Bösartigen.

Amtmann. Sie sagen nicht zu viel, es ist eine vortreffliche Dame, aber eben deswegen! Der Hofmeister verdiente doch daß sie ihn geradezu wegschickte.

Luise. In allem, was das Schicksal des Men- 10 schen betrifft, geht sie langsam zu Werke, wie es einem Großen geziemt. Es ist nichts schrecklicher als Macht und Übereilung.

Umtmann. Aber Macht und Schwäche find auch ein trauriges Paar.

Luife. Sie werden ber gnabigen Grafin nicht nachsagen bag fie ichwach fei.

Amtmann. Behüte Gott, daß ein folder Gebanke einem alten treuen Diener einfallen follte! Aber es ift denn doch erlaubt zum Bortheil seiner gnädigen so Herrschaft zu wünschen, daß man manchmal mit mehr Strenge gegen Leute zu Werke gehe, die mit Strenge behandelt sein wollen.

Quife. Die Frau Grafin!

(Luife tritt ab.)

25

# 3meiter Unftritt.

Die Gräfin (im Regligee). Der Umtmann.

Amtmann. Guer Excellenz haben zwar auf eine angenehme Weise boch unvermuthet Ihre Dienerschaft süberrascht, und wir bedauern nur daß Dieselben bei Ihrer Ankunft durch einen so traurigen Anblick erschreckt worden. Wir hatten alle Anskalten zu Dero Empfang gemacht: das Tannenreisig zu einer Ehrenpforte liegt wirklich schon im Hose; die sämmtlichen wo Gemeinden wollten reihenweis an dem Wagen stehen und Hochdieselben mit einem lauten Vivat empfangen, und jeder freute sich schon bei einer so seierlichen Gelegenheit seinen Festtagsrock anzuziehen und sich und seine Kinder zu puhen.

Gräfin. Es ist mir lieb daß die guten Leute sich nicht zu beiden Seiten des Wegs gestellt haben, ich hätte ihnen unmöglich ein freundlich Gesicht machen können, und Ihnen am wenigsten, herr Amtmann!

Amtmann. Wie fo? Wodurch haben wir Ew. 20 Excellenz Ungnade verdient?

Gräfin. Ich tann nicht läugnen, ich war fehr verdrießlich als ich gestern auf den abscheulichen Weg tam, der gerade da anfängt wo meine Besitzungen angehen. Die große Reise hab' ich fast auf lauter guten Wegen vollbracht und eben da ich wieder in das Meinige zurücktomme, sind' ich sie nicht nur

Gnethes Berte. 18. 9b.

schlechter wie vor'm Jahr, sondern so abscheulich, daß sie alle Übel einer schlechten Chaussee verbinden. Bald tief ausgefahrne Löcher, in die der Wagen umzustürzen droht, aus denen die Pferde mit aller Gewalt ihn kaum herausreißen, bald Steine ohne Ordnung über seinander geworsen, daß man eine Viertelstunde lang selbst in dem bequemsten Wagen auf's unerträglichste zusammen geschüttelt wird. Es sollte mich wundern wenn nichts daran beschädigt wäre.

Amtmann. Ew. Excellenz werden mich nicht un= 10 gehört verdammen; nur mein eifriges Bestreben von Ew. Excellenz Gerechtsamen nicht das Mindeste zu ver= geben, ist Ursache an diesem üblen Zustande des Wegs.

Gräfin. 3ch verftebe -

Umtmann. Sie erlauben Ihrer tiefen Ginsicht is nur anheim zu stellen, wie wenig es mir hatte ziemen wollen den widerspenstigen Bauern auch nur ein Haar breit nachzugeben. Sie sind schuldig die Wege zu bessern, und da Ew. Excellenz Chaussee befehlen, sind sie auch schuldig die Chaussee zu machen.

Gräfin. Ginige Gemeinben waren ja willig.

Amtmann. Das ist eben das Unglück. Sie suhren die Steine an; als aber die übrigen widersspenstigen sich weigerten und auch jene widerspenstig machten, blieben die Steine liegen und wurden nach 2000 und nach theils aus Nothwendigkeit, theils aus Muthswillen, in die Gleise geworfen, und da ist nun der Weg freilich ein bischen holprig geworden.

Gräfin. Sie nennen das ein wenig holprig! Amtmann. Berzeihen Ew. Cycellenz wenn ich fogar fage, daß ich diesen Weg öfters mit vieler Zufriedenheit zurücklege. Es ist ein vortreffliches Mittel gegen die Hypochondrie, sich dergestalt zusammen schütteln zu lassen.

Grafin. Das, gefteh' ich, ift eine eigne Curmethode.

Amtmann. Und freilich, da nun eben wegen w dieses Streites, welcher vor dem Kaiserlichen Reichstammergericht auf das eifrigste betrieben wird, seit einem Jahre an keine Wegbesserung zu denken gewesen und überdieß die Holzsuhren stark gehen, in diesen lettern Tagen auch anhaltendes Regenwetter einges fallen; so möchte denn freilich jemanden, der gute Chaussen gewohnt ist, unsere Straße gewissermaßen impraktikabel vorkommen.

Grafin. Gewiffermaßen? Ich dachte gang und gar.

Man kommt doch noch immer fort —

Grafin. Wenn man nicht liegen bleibt. Und boch hab' ich an der Meile fechs Stunden zugebracht.

Amtmann. Ich, vor einigen Tagen, noch länger.

3weimal wurd' ich glücklich herausgewunden, das
drittemal brach ein Rad und ich mußte mich noch
nur so hereinschleppen lassen. Aber bei allen diesen
Unfällen war ich getrost und gutes Muths: denn ich

bedachte daß Ew. Excellenz und Ihres Herrn Sohnes Gerechtsame salvirt sind. Aufrichtig gestanden, ich wollte auf solchen Wegen lieber von hier nach Paris sahren, als nur einen Finger breit nachgeben, wenn die Rechte und Besugnisse meiner gnädigen Herrschaft bestritten werden. Ich wollte daher Ew. Excellenz dächten auch so und Sie würden gewiß diesen Wegnicht mit so viel Unzufriedenheit zurückgelegt haben.

Gräfin. 3ch muß fagen barin bin ich anderer Meinung, und gehörten biefe Befitthumer mir eigen, 10 müßte ich mich nicht bloß als Berwalterin ansehen, fo wurde ich über manche Bedenklichkeit hinausgeben, ich wurde mein Berg boren, das mir Billig= teit gebietet, und meinen Berftand, der mich einen wahren Bortheil von einem scheinbaren unterscheiben 16 lehrt. Ich wurde großmuthig fein, wie es bem gar wohl ansteht der Macht hat. Ich wurde mich hüten unter bem Scheine bes Rechts auf Forberungen ju beharren, die ich durchzusegen taum wünschen müßte, und die indem ich Widerstand finde mir auf Lebens = 20 lang den völligen Genuß eines Befites rauben, den ich auf billige Weise verbesfern tonnte. Gin leiblicher Bergleich und der unmittelbare Gebrauch find beffer als eine wohlgegründete Rechtsfache, die mir Berdruft macht und von der ich nicht einmal den Vortheil für 25 meine Nachkommen einsehe.

Umtmann. Gw. Greellenz erlauben daß ich darin der entgegengesetten Deinung sein darf. Gin Broces ist eine so reizende Sache, daß wenn ich reich wäre, ich eber einige kaufen würde, um nicht gang ohne bieses Bergnügen zu leben.

(Tritt ab.)

Gräfin. Es scheint daß er seine Lust an unsern Besithumern bugen will.

## Dritter Auftritt.

Grafin. Magifter.

Magifter. Darf ich fragen, gnabige Grafin, 10 wie Gie fich befinden?

Gräfin. Wie Sie denken können, nach der Alteration die mich bei meinem Eintritt überfiel.

Magister. Es that mir herzlich leid, doch hoff' ich soll es von keinen Folgen sein. Überhaupt aber tann Ihnen schwerlich der Aufenthalt hier so bald angenehm werden, wenn Sie ihn mit dem vergleichen den Sie vor kurzem genossen haben.

Gräfin. Es hat auch große Reize wieder zu Saufe bei den Seinigen zu wohnen.

Magister. Wie oftmals hab' ich Sie um das Glück beneidet gegenwärtig zu sein, als die größten Handlungen geschahen, die je die Welt gesehen hat, Zeuge zu sein des seligen Taumels der eine große Ration in dem Augenblick ergriff, als sie sich zum 25 erstenmal frei und von den Ketten entbunden fühlte,

bie sie so lange getragen hatte, daß diese schwere fremde Laft gleichsam ein Glied ihres elenden kranken Körpers geworden.

Gräfin. Ich habe wunderbare Begebenheiten gefeben, aber wenig Erfreuliches.

Magister. Wenn gleich nicht für die Sinne, doch für den Geist. Wer aus großen Absichten sehl greift handelt immer lobenswürdiger als wer dasjenige thut was nur kleinen Absichten gemäß ist.
Man kann auf dem rechten Wege irren und auf dem 10
falschen recht gehen — —

## Bierter Auftritt.

## Die Borigen. Luife.

(Durch die Anfunft dieses vorzüglichen Frauenzimmers wird die Lebhaftigkeit des Gesprächs erst gemildert und so- 18 bann die Unterredung von dem Gegenstande gänzlich abgelentt. Der Magister, der nun weiter kein Interesse sindet, entsernt sich, und das Gespräch unter den beiden Frauenzimmern sest sich sort wie folgt.)

Gräfin. Was macht mein Sohn? ich war eben 20 im Begriff zu ihm zu gehen.

Luise. Er schläft recht ruhig, und ich hoffe er wird balb wieder herumspringen und in turger Zeit teine Spur ber Beschädigung mehr übrig sein.

Gräfin. Das Wetter ift gar zu übel, sonft m ging' ich in den Garten. Ich bin recht neugierig zu sehen wie alles gewachsen ist, und wie der Wassersfall, wie die Brücke und die Felsenklust sich jetzt ausenehmen.

Luise. Es ist alles vortrefflich gewachsen, die Bildnisse die Sie angelegt haben scheinen natürlich zu sein, sie bezaubern jeden der sie zum erstenmal sieht, und auch mir geben sie in einer stillen Stunde einen angenehmen Ausenthalt. Doch muß ich gestehen, daß ich in der Baumschule unter den fruchtbaren Bäumen lieber bin. Der Gedanke des Außens sührt mich aus mir selbst heraus und gibt mir eine Fröhlichkeit die ich sonst nicht empfinde. Ich kann säen, pfropsen, oculiren, und wenn gleich mein Auge keine mahlerische Wirkung empfindet, so ist mir doch der Gedanke von Früchten höchst reizend, die einmal und wohl bald jemanden erquicken werden.

Grafin. Ich schätze Ihre guten hauslichen Gefinnungen.

Luife. Die einzigen die fich für den Stand schicken, der an's Nothwendige zu denken hat, dem wenig Willfür erlaubt ift.

Gräfin. Haben Sie den Antrag überlegt, den ich Ihnen in meinem letzten Briefe that? Können Sie sich entschließen meiner Tochter Ihre Zeit zu widmen, als Freundin, als Gesellschafterin mit ihr zu leben?

Buife. Ich habe tein Bedenken, gnädige Gräfin. Gräfin. Ich hatte viel Bedenken Ihnen den Antrag zu thun. Die wilde und unbändige Gemüthsart meiner Tochter macht ihren Umgang unangenehm und oft sehr verdrießlich. So leicht mein Sohn zu behandeln ist, so schwer ist es meine Tochter.

Luise. Dagegen ift ihr edles Herz, ihre Art zu s handeln aller Achtung werth. Sie ist heftig aber bald zu befänftigen, unbillig aber gerecht, stolz aber menschlich.

Grafin. Sierin ift fie ihrem Bater - -

Luise. Außerst ähnlich. Auf eine sehr sonder- 10 bare Weise scheint die Ratur in der Tochter den rauhen Bater, in dem Sohne die zärtliche Mutter wieder hervorgebracht zu haben.

Gräfin. Bersuchen Sie, Luise, dieses wilde, aber edle Feuer zu dämpfen. Sie besitzen alle Tugenden die 13 ihr sehlen. In Ihrer Nähe, durch Ihr Beispiel wird sie gereizt werden sich nach einem Muster zu bilden das so liebenswürdig ist.

Luise. Sie beschämen mich, gnäbige Gräfin. Ich kenne an mir keine Tugend als die, daß ich mich w bisher in mein Schicksal zu sinden wußte, und selbst diese hat kein Berdienst mehr, seitdem Sie, gnädige Gräfin, so viel gethan haben um es zu erleichtern. Sie thun jeht noch mehr, da Sie mich näher an sich heranziehen. Nach dem Tode meines Baters und dem Umsturz meiner Familie habe ich vieles entbehren lernen, nur nicht gesitteten und verständigen Umgang.

Grafin. Bei Ihrem Ontel muffen Sie von biefer Seite viel ausstehen.

Luife. Es ift ein guter Mann, aber seine Ginbildung macht ihn oft höchst albern, besonders seit der letten Zeit da jeder ein Recht zu haben glaubt nicht nur über die großen Welthändel zu reden, sondern auch darin mitzuwirken.

Brafin. Es geht ihm wie fehr vielen.

Luise. Ich habe manchmal meine Bemerkungen in Stillen darüber gemacht. Wer die Menschen nicht fennte, würde sie jetzt leicht kennen lernen. So viele nehmen sich der Sache der Freiheit, der allgemeinen Gleichheit an, nur um für sich eine Ausnahme zu machen, nur um zu wirken es sei auf welche Art 12 es wolle.

Grafin. Sie hatten nichts mehr erfahren können und wenn Sie mit mir in Paris gewesen waren.

# Fünfter Auftritt.

Friederike. Der Baron. Die Borigen. Friederike. Hier, liebe Mutter, ein Hase und zwei Feldhühner! Ich habe die drei Stücke geschossen, der Better hat immer gepudelt.

Grafin. Du fiehst wild aus, Friederike; wie du burchnagt bift!

Friederife (bas Baffer vom Gute abschwingenb). Der

erfte glückliche Morgen, ben ich feit langer Zeit gehabt habe.

Baron. Sie jagt mich nun schon vier Stunden im Kelbe berum.

Friederike. Es war eine rechte Luft. Gleich s nach Tische wollen wir wieder hinaus.

Gräfin. Wenn bu's jo heftig treibft, wirft bu es balb überbruffig werben.

Friederike. Geben Sie mir das Zeugniß, liebe Mama! wie oft hab' ich mich aus Paris wieder nach 10 unsern Revieren gesehnt. Die Opern, die Schauspiele, die Gesellschaften, die Gastereien, die Spaziergänge, was ist das alles gegen einen einzigen vergnügten Tag auf der Jagd, unter freiem Himmel, auf unsern Bergen, wo wir eingeboren und eingewohnt sind. — 18 Wir müssen ehesten Tags hetzen, Better.

Baron. Sie werden noch warten müffen, die Frucht ist noch nicht aus dem Felde.

Friederike. Was will das viel schaden, es ift fast von gar keiner Bedeutung. Sobald es ein bischen wausgetrocknet wollen wir heten.

Gräfin. Geh, zieh dich um! Ich vermuthe daß wir zu Tische noch einen Gaft haben, der sich nur kurze Zeit bei uns aufhalten kann.

Baron. Wird der Hofrath tommen ?

Grafin. Er verfprach mir, heute wenigstens auf ein Stündchen einzusprechen. Er geht auf Commission. Baron. Es find einige Unruhen im Lande. Gräfin. Es wird nichts zu bedeuten haben, wenn man fich nur vernünftig gegen die Menschen beträgt und ihnen ihren wahren Bortheil zeigt.

Friederike. Unruhen? Wer will Unruhen anfangen?

Baron. Migvergnügte Bauern, die von ihren herrschaften gebruckt werden und die leicht Anführer finden.

Friederike. Die muß man auf den Kopf schießen. (Sie macht Bewegungen mit der Ninte.) Sehen Sie, gnädige Mama, wie mir der Magister die Flinte verwahrlos't hat! Ich wollte sie doch mitnehmen und da Sie es nicht erlaubten, wollte ich sie dem Jäger aufzuheben 15 geben. Da bat mich der Graurock so inständig sie ihm zu lassen: sie sei so leicht, sagt' er, so bequem, er wolle sie so gut halten, er wolle so oft auf die Jagd gehen. Ich ward ihm wirklich gut, weil er so oft auf die Jagd gehen wollte und nun, sehen Sie, sind' ich sie heute in der Gesindestube hinter'm Ofen. Wie das aussieht! Sie wird in meinem Leben nicht wieder rein.

Baron. Er hatte die Zeit her mehr zu thun; er arbeitet mit an der allgemeinen Gleichheit, und w da hält er wahrscheinlich die Hasen auch mit für Seinesgleichen und scheut sich ihnen was zu Leide zu thun.

Grafin. Bieht euch an, Rinber, damit wir nicht



#### Die Aufgeregten.

44

zu warten brauchen. Sobald ber Hofrath kommt wollen wir effen.

Friederike (ihre Flinte besehend). Ich habe die französische Revolution schon so oft verwünscht, und s jest thu' ich's doppelt und dreisach. Wie kann mir nun der Schaden ersest werden daß meine Flinte rostig ist?

# Dritter Aufzug.

Erfter Auftritt.

(Saal im Schloffe.)

Brafin. Sofrath.

Grafin. 3ch geb' es Ihnen recht auf's Bewiffen, theurer Freund. Denten Sie nach wie wir biefem unangenehmen Processe ein Enbe machen. Ihre große Renntnig ber Befete, 3hr Berftand und Ihre Menfchlichteit helfen gewiß ein Mittel finden, wie wir aus 10 diefer widerlichen Sache icheiben können. Ich habe es fonft leichter genommen, wenn man Unrecht hatte und im Besit war: je nun, bacht' ich, es geht ja wohl fo bin, und wer hat ift am beften dran. Geitbem ich aber bemertt habe, wie fich Unbilligfeit von 15 Beichlecht zu Geschlecht fo leicht aufhäuft, wie großmuthige Sandlungen meiftentheils nur perfonlich find und ber Eigennut allein gleichsam erblich wird; feitbem ich mit Augen gesehen habe, daß die menschliche Natur auf einen unglaublichen Grad gedrückt und er-30 niedrigt, aber nicht unterdrückt und bernichtet werden tann: so habe ich mir fest vorgenommen jede einzelne Handlung, die mir unbillig scheint, selbst streng zu vermeiden, und unter den Meinigen, in Gesellschaft, bei Hose, in der Stadt, über solche Handlungen meine Meinung laut zu sagen. Zu keiner Ungerechtigkeit will ich mehr schweigen, keine Kleinheit unter einem großen Scheine ertragen und wenn ich auch unter dem verhaßten Namen einer Demokratin verschrieen werden sollte.

Hofrath. Es ift icon, gnabige Grafin, und 10 ich freue mich Sie wieder zu finden wie ich Abschied bon Ihnen genommen und noch ausgebilbeter. Sie waren eine Schülerin der großen Dlanner die uns burch ihre Schriften in Freiheit gesetzt haben, und nun finde ich in Ihnen einen Bögling ber großen is Begebenheiten, die uns einen lebendigen Begriff geben von allem was der wohlbenkende Staatsbürger wünichen und verabscheuen muß. Es ziemt Ihnen Ihrem eignen Stande Widerpart ju halten. Gin jeber tann nur seinen eignen Stand beurtheilen und tabeln. w Aller Tabel heraufwärts ober hinabwärts ift mit Nebenbegriffen und Kleinheiten vermischt, man kann nur durch Seinesgleichen gerichtet werben. Aber eben beswegen weil ich ein Burger bin ber es zu bleiben benkt, der das große Gewicht des höheren Standes 2 im Staate anerkennt und zu schäten Urfache hat, bin ich auch unversöhnlich gegen die kleinlichen neidischen Nedereien, gegen ben blinden Sag, ber nur aus eigner

Selbstigkeit erzeugt wird, prätentios Prätentionen betämpst, sich über Formalitäten sormalisirt, und ohne selbst Realität zu haben, da nur Schein sieht, wo er Glück und Folge sehen könnte. Wahrlich! Wenn alle Borzüge gelten sollen, Gesundheit, Schönheit, Jugend, Reichthum, Verstand, Talente, Klima, warum soll der Borzug nicht auch irgend eine Art von Gültigteit haben, daß ich von einer Reihe tapserer, bekannter, ehrenvoller Bäter entsprungen bin! Das will ich so sagen da wo ich eine Stimme habe, und wenn man mir auch den verhaßten Namen eines Aristokraten zueignete.

(Hier finbet sich eine Lüde, welche wir burch Erzählung ausfüllen. Der trockne Ernst bieser Scene wird daburch gemilbert, daß der Hofrath seine Neigung zu Luisen besennt, indem er sich bereit zeigt ihr seine Hand zu geben. Ihre frühern Berhältnisse, vor dem Umsturz, den Luisens Familie erlitt, tommen zur Sprache, so wie die stillen Bemühungen des vorzüglichen Mannes, sich und zugleich Luisen eine Existenz zu verschaffen.

Gine Scene zwischen ber Gräfin, Luisen und dem Hofrath gibt Gelegenheit drei schöne Charattere näher kennen
zu sernen und uns für das, was wir in den nächsten Auftritten erdulden sollen, vorläusig einigermaßen zu entschäbigen. Denn nun versammelt sich um den Theetisch, wo
Luise einschenkt, nach und nach das ganze Personal des
Stücks, so daß zuleht auch die Bauern eingeführt werden.
Da man sich nun nicht enthalten kann von Politik zu sprechen,
so thut der Baron, welcher Leichtsun, Frevel und Spott
nicht verbergen kann, den Vorschlag, sogleich eine National-

versammlung vorzustellen. Der hofrath wird jum Brafibenten ermählt und bie Charaftere ber Mitfpielenben, wie man fie icon tennt, entwideln fich freier und beftiger. Die Grafin, bas Sohnden mit verbunbenem Ropfe neben fich, ftellt bie Fürftin bor, beren Unschen geschmälert werben foll s und bie aus eigenen liberalen Gefinnungen nachzugeben geneigt ift. Der Gofrath, verständig und gemäßigt, fucht ein Bleichgewicht zu erhalten, ein Bemuben, bas jeben Augenblid ichwieriger wirb. Der Baron fpielt bie Rolle bes Chelmanns, ber von feinem Stanbe abfallt und jum Bolfe über- 10 geht. Durch feine ichelmische Berftellung werben bie anbern gelodt ihr Junerftes hervorzukehren. Auch Bergensangelegenbeiten mifchen fich mit in's Spiel. Der Baron verfehlt nicht Carolinen bie fcmeichelhafteften Sachen zu fagen, bie fie gu ihren iconften Gunften auslegen tann. An ber Beftigfeit, 15 womit Jatob die Gerechtsame bes graflichen Saufes vertheibigt, lagt fich eine ftille unbewußte Reigung gu ber jungen Brafin nicht vertennen. Quije fieht in allem biefen nur bie Erfchütterung bes häuslichen Glude, bem fie fich fo nabe glaubt, und wenn bie Bauern mitunter fcwerfällig werben, w jo erheitert Bremenfeld bie Scene burch feinen Duntel, burch Beschichtden und guten humor. Der Magifter, wie wir ibn icon fennen, überschreitet volltommen bie Grange, und ba ber Baron immerfort hett, lauft es endlich auf Perfonlichkeiten hinaus, und als nun vollends bie Braufche bes 25 Erbgrafen als unbebeutenb, ja lacherlich behandelt wird, fo bricht die Grafin los und die Sache tommt fo weit, bag bem Magifter aufgefundigt wirb. Der Baron verschlimmert das Abel, und er bedient sich, da der Lärm immer ftarker wird, ber Gelegenheit mehr in Carolinen ju bringen und w fie ju einer heimlichen Busammentunft fur bie Racht ju bereben. Bei allen biefem zeigt fich bie junge Grafin entschieben





#### Dritter Aufgug. Erfter Auftritt.

heftig, parteiisch auf ihren Stand, hartnädig auf ihren Besitz, welche Härte jedoch durch ein unbefangenes, rein natürliches und im tiefsten Grunde rechtliches weibliches Wesen dis zur Liebenswürdigkeit gemildert wird. Und so läßt sich einsehen, daß der Act ziemlich tumultuarisch und, in sofern es der bebenkliche Gegenstand erlaubt, für das Gefühl nicht ganz unerträglich geendigt wird. Bielleicht bedauert man, daß der Berfasser die Schwierigkeiten einer solchen Scene nicht zur rechten Zeit zu überwinden bemüht war.)

# Bierter Aufzug.

# Erster Auftritt.

(Bremens Wohnung.)

Breme. Martin. Albert.

Breme. Sind eure Leute alle an ihren Poften? 5 Sabt ihr fie wohl unterrichtet? Sind fie gutes Muths?

Martin. Sobalb Ihr mit der Glocke ftürmt, werden fle alle da fein.

Breme. So ift's recht! Wenn im Schlosse die Lichter alle aus sind, wenn es Mitternacht ist, soll 10 es gleich angehen. Unser Glück ist's daß der Hofrath fortgeht. Ich fürchtete sehr er möchte bleiben und uns den ganzen Spaß verderben.

Albert. Ich fürchte so noch immer es geht nicht gut ab. Es ist mir schon zum Boraus bange die 18 Glode zu hören.

Breme. Seid nur ruhig. Habt ihr nicht heute selbst gehört, wie übel es jest mit den vornehmen Leuten steht? Habt ihr gehört was wir der Gräfin alles unter's Gesicht gesagt haben? Martin. Es war ja aber nur zum Spaß. Albert. Es war schon zum Spaße grob genug. Breme. Habt ihr gehört wie ich eure Sache zu versechten weiß? Wenn's Ernst gilt, will ich so vor s den Kaiser treten. Und was sagt ihr zum Herrn Magister, hat sich der nicht auch wacker gehalten?

Albert. Sie haben's Euch aber auch brav absgegeben. Ich dachte zulet es würde Schläge sehen; und unsere gnädige Conteß, war's doch als wenn ihr 10 seliger Herr Bater leibhaftig da stünde.

Breme. Laßt mir das Enädige weg, es wird fich bald nichts mehr zu gnädigen haben. Seht, hier hab' ich die Briefe schon fertig, die schick' ich in die benachbarten Gerichtsdörfer. Sobald's hier losgeht, is sollen die auch stürmen und rebelliren und auch ihre Nachbarn auffordern.

Martin. Das fann was werden.

Breme. Freilich! Und alsbann Chre bem Chre gebührt! Guch, meine lieben Kinder. Ihr werdet als w die Befreier des Landes angesehn.

Martin. Ihr, Herr Breme, werdet das größte Lob davon tragen.

Breme. Rein, das gehört fich nicht; es muß jeht alles gemein fein.

Martin. Inbessen habt Ihr's doch angesangen. Breme. Gebt mir die Hände, brave Männer! So standen einst die drei großen Schweizer, Wilhelm Tell, Walther Staubbach, Fürst von Uri, die standen auf dem Grütliberg beisammen und schwuren den Thrannen ew'gen Haß und ihren Mitgenossen ewige Freiheit. Wie oft hat man diese wackern Helden gemahlt und in Kupfer gestochen! Auch uns wird diese Ehre widersahren. In dieser Positur werden wir auf s die Nachwelt kommen.

Martin. Wie Ihr Euch das alles jo benten tonnt.

Albert. Ich fürchte nur daß wir im Karrn eine bose Figur machen können. Horcht! Es klingelt 10 jemand. Mir zittert das Herz im Leibe wenn sich nur was bewegt.

Breme. Schämt Euch! Ich will aufziehen. Es wird der Magister sein, ich habe ihn herüber bestellt. Die Gräfin hat ihm den Dienst aufgesagt; die Conteß 15 hat ihn sehr beleidigt. Wir werden ihn leicht in unsere Partei ziehen. Wenn wir einen Geistlichen unter uns haben, sind wir unserer Sache desto gewisser.

Martin. Ginen Geiftlichen und Gelehrten.

Breme. Was die Gelehrsamkeit betrifft, geb' ich 20 ihm nichts nach, und besonders hat er weit weniger politische Lecture als ich. Alle die Chroniken, die ich von meinem seligen Großvater geerbt habe, waren in meiner Jugend schon durchgelesen und das Theatrum Europäum kenn' ich in- und auswendig. Wer recht 25 versteht was geschehen ist, der weiß auch was geschieht und geschehen wird. Es ist immer einerlei; es passirt in der Welt nichts Reues. Der Magister kommt.

Halt! wir müffen ihn feierlich empfangen. Er muß Respect vor uns kriegen. Wir stellen jett die Repräfentanten der ganzen Nation gleichsam in Nuce vor. Sett euch.

(Er fest brei Stühle auf die eine Seite bes Theaters, auf die andere einen Stuhl. Die beiden Schulzen sehen fich, und wie der Magister hereintritt, seht fich Breme geschwind in ihre Mitte und nimmt ein gravitätisches Wesen an.)

## 3 weiter Auftritt.

Die Borigen. Der Magifter.

Magister. Guten Morgen, Herr Breme. Was gibt's Neues? Sie wollen mir etwas Wichtiges vertrauen, sagten Sie.

Breme. Etwas fehr Wichtiges, gewiß! Sehen 15 Sie sich.

Magifter (will ben einzelnen Stuhl nehmen und gu ihnen ruden).

Breme. Nein, bleiben Sie dort, fitzen Sie dort nieder! Wir wissen noch nicht ob Sie an unserer Seite niedersitzen wollen.

Magifter. Gine wunderbare Borbereitung.

Breme. Sie find ein Mann, ein freigeborner, ein freidenkenber, ein geiftlicher, ein ehrwürdiger Mann. Sie find ehrwürdig weil Sie geiftlich find, und noch ehrwürdiger, weil Sie frei find. Sie find frei, weil Sie edel find, und find schähbar, weil Sie

frei find. Und nun! Bas haben wir erleben muffen! Bir faben Sie verachtet, wir faben Sie beleidigt: aber wir haben zugleich Ihren edlen Born geseben, einen eblen Born, aber ohne Wirfung. Glauben Sie daß wir Ihre Freunde find, so glauben Sie auch daß . fich unfer Berg im Bufen umtehrt, wenn wir Sie verkehrt behandelt sehen. Gin edler Mann und verhöhnt, ein freier Mann und bedroht, ein geiftlicher Dlann und verachtet, ein treuer Diener und verftoffen! 3ma: verhöhnt von Leuten die selbst Hohn verdienen, 10 verachtet von Menfchen die keiner Achtung werth find, verstoßen von Undankbaren beren Wohlthaten man nicht genießen möchte, bedroht von einem Kinde, von einem Madchen, - bas scheint freilich nicht viel zu bedeuten; aber wenn Ihr bedenkt, daß biefes Dladchen 15 fein Dlabchen, jondern ein eingefleischter Satan ift, daß man fie Legion nennen follte, denn es find viele tausend aristokratische Geister in sie gefahren; so seht Ihr deutlich, was uns von allen Aristokraten bevorfteht, Ihr feht es, und wenn Ihr klug feid, jo nehmt 20 Ihr Gure Magregeln.

Magister. Wozu soll diese sonderbare Rede? Wohin wird Euch der seltsame Eingang führen? Sagt Ihr das, um meinen Zorn gegen diese verdammte Brut noch mehr zu erhitzen, um meine auf's äußerste ge= 25 triebene Empsindlickfeit noch mehr zu reizen? Schweigt stille! Wahrhaftig ich wüßte nicht wozu mein geztränktes Herz jetzt nicht alles fähig wäre. Was! Nach

jo vielen Diensten, nach jo vielen Aufopferungen, mir jo zu begegnen, mich vor die Thüre zu sehen! Und warum? Wegen einer elenden Beule, wegen einer gequetschten Nase, mit der so viele hundert Kinder auf und davon springen. Aber es kommt eben recht, eben recht! Sie wissen nicht, die Großen, wen sie in uns beleidigen, die wir Zungen, die wir Federn haben.

Breme. Dieser edle Zorn ergetzt mich, und so frage ich Euch denn im Namen aller edlen, freige-10 bornen, der Freiheit werthen Menschen, ob Ihr diese Zunge, diese Feder von nun an dem Dienste der Freiheit völlig widmen wollt?

Magister. D ja, ich will, ich werbe!

Breme. Daß Ihr keine Gelegenheit verfäumen is wollt zu dem edlen Zwecke mitzuwirken, nach dem jest die ganze Menschheit emporftrebt?

Magifter. Ich gebe Euch mein Wort.

Breme. So gebt mir Eure Hand, mir und biefen Mannern.

Magister. Einem jeden; aber was haben diese armen Leute, die wie Stlaven behandelt werden, mit der Freiheit zu thun?

Breme. Sie find nur noch eine Spanne davon, nur fo breit als die Schwelle des Gefängnisses ist, an w dessen eröffneter Thure sie stehen.

Magister. Wie?

Breme. Der Augenblick ift nabe, die Gemeinden find versammelt, in einer Stunde find fie bier. Wir

überfallen das Schloß, nöthigen die Gräfin zur Unterschrift des Receffes und zu einer eidlichen Berficherung, daß künftighin alle drückenden Lasten aufgehoben sein sollen.

Magifter. 3ch erftaune!

Breme. Da habe ich nur noch ein Bedenken wegen des Eids. Die vornehmen Leute glauben nichts mehr. Sie wird einen Eid schwören und sich davon entbinden lassen. Man wird ihr beweisen daß ein gezwungener Eid nichts gelte.

Magister. Dafür will ich Rath schaffen. Diese Menschen, die sich über alles wegsehen, Ihresgleichen behandeln wie das Bieh, ohne Liebe, ohne Mitleid, ohne Furcht frech in den Tag hineinleben, so lange sie mit Menschen zu thun haben die sie nicht schähen, 15 so lange sie von einem Gott sprechen den sie nicht erstennen: dieses übermüthige Geschlecht kann sich doch von dem geheimen Schauer nicht losmachen, der alle lebendigen Kräfte der Ratur durchschwebt, kann die Berbindung sich nicht läugnen, in der Worte und Wertung, That und Folge ewig mit einander bleiben. Laßt sie einen seierlichen Sich thun.

Martin. Sie foll in ber Rirche fchwören.

Breme. Rein, unter freiem Simmel.

Magister. Das ist nichts. Diese seierlichen » Scenen rühren nur die Einbildungsfrast. Ich will es euch anders lehren. Umgebt sie, laßt sie in eurer Mitte die Hand auf ihres Sohnes Haupt legen, bei diesem geliebten Haupte ihr Bersprechen betheuern und alles Übel, was einen Menschen betreffen kann, auf dieses kleine Gefäß herabrusen, wenn sie unter irgend einem Borwande ihr Bersprechen zurücknähme, oder zugäbe daß es vereitelt würde.

Breme. Berrlich!

Martin. Schredlich!

Albert. Entfeglich!

Magifter. Glaubt mir, fie ift auf ewig gebunden.

Breme. Ihr follt zu ihr in den Kreis treten und ihr das Gewiffen schärfen.

Magister. An allem was ihr thun wollt nehm' ich Antheil, nur sagt mir, wie wird man es in der Residenz ansehen? Wenn sie euch Dragoner schicken, is so seid ihr alle gleich verloren.

Martin. Da weiß herr Breme schon Rath. Albert. Ja was das für ein Kopf ist!

Magifter. Rlart mich auf.

Breme. Ja, ja, das ist's nun eben was man so hinter Hermann Breme dem Zweiten nicht sucht. Er hat Connexionen, Berbindungen, da wo man glaubt er habe nur Kunden. So viel kann ich Euch nur sagen, und es wissen's diese Leute, daß der Fürst selbst eine Revolution wünscht.

3 Magifter. Der Fürft?

Breme. Er hat die Gefinnungen Friedrichs und Josephs, der beiden Monarchen, welche alle wahre Demokraten als ihre Heiligen anbeten follten. Er ift erzürnt zu sehen, wie der Bürger und Bauernstand unter'm Druck des Adels seufzt, und leider kann er selbst nicht wirken, da er von lauter Aristokraten umgeben ist. Haben wir uns nur aber erst legitimirt, dann setzt er sich an unsere Spitze und seine Truppen s sind zu unsern Diensten, und Breme und alle braven Männer sind an seiner Seite.

Magifter. Wie habt Ihr das alles erforscht und gethan und habt Guch nichts merken laffen?

Breme. Man muß im Stillen viel thun, um die 10 Welt zu überraschen. (Er geht an's Fenster.) Wenn nur erft ber Hofrath fort wäre, dann folltet Ihr Wunder sehen.

Martin (auf Bremen beutenb). Richt wahr, das ift ein Mann!

Albert. Er kann einem recht Herz machen.

Breme. Und, lieber Magister, die Verdienste, die Ihr Guch diese Nacht erwerbt, dürfen nicht unsbelohnt bleiben. Wir arbeiten heute für's ganze Vatersland. Von unserm Dorfe wird die Sonne der Freiheit aufgehen. Wer hätte das gedacht!

Magister. Befürchtet Ihr keinen Widerstand? Breme. Dafür ist schon gesorgt. Der Amt= mann und die Gerichtsdiener werden gleich gesangen genommen. Der Hofrath geht weg, die paar Be= dienten wollen nichts sagen und der Baron ist nur 25 der einzige Mann im Schlosse, den locke ich durch meine Tochter herüber in's Haus und sperre ihn ein bis alles vorbei ist. Martin. Wohl ausgedacht.

Magister. Ich verwundere mich über Gure Rlugheit.

Breme. Ru, nu! wenn es Gelegenheit gibt fie s au zeigen, follt 3hr noch mehr feben, befonders was bie auswärtigen Ungelegenheiten betrifft. Blaubt mir es geht nichts über einen guten Chirurgus, befonbers wenn er dabei ein geschickter Barbier ift. Das unverftandige Bolf ipricht viel von Bartfragern und 10 bedenkt nicht, wie viel bagu gehört jemanden gu bar= bieren eben daß es nicht trate. Glaubt mir nur, es wird zu nichts mehr Politit erfordert, als den Leuten den Bart zu pugen, ihnen diefe garftigen barbarifchen Excremente ber Natur, Diefe Barthaare, womit fie 15 das mannliche Kinn täglich verunreinigt, hinweg zu nehmen und ben Mann badurch an Geftalt und Sitten einer glattwangigen Frau, einem garten liebenswürbigen Jüngling ahnlich zu machen. Romme ich bereinft bagu mein Leben und Meinungen aufzuseten, fo 20 foll man über die Theorie der Barbiertunft erftaunen, aus der ich zugleich alle Lebens- und Rlugheitsregeln herleiten will.

Magifter. Ihr feib ein originaler Ropf.

Breme. Ja, ja, das weiß ich wohl, und deß= wegen habe ich auch den Leuten verziehen, wenn fie mich oft nicht begreifen konnten, und wenn fie, albern genug, glaubten mich zum besten zu haben. Aber ich will ihnen zeigen: daß wer einen rechten Seifenschaum ju schlagen weiß, wer mit Leichtigkeit, Bequemlichkeit und Gewandtheit der Finger einzuseisen, den spröde= sten Bart zahm zu machen versteht, wer da weiß, daß ein frisch abgezognes Wesser eben so gut rauft als ein stumpses, wer mit dem Strich oder wider den s Strich die Haare wegnimmt, als wären sie gar nicht dagewesen, wer dem warmen Wasser zum Abwaschen die gehörige Temperatur verleiht und selbst das Ab= trocknen mit Gefälligkeit verrichtet, und in seinem ganzen Benehmen etwas Zierliches darstellt, das ist kein gemeiner Wensch, sondern er muß alle Eigen= schaften besitzen die einem Winister Ehre machen.

Albert. Ja, ja, es ift ein Unterschied zwischen Barbier und Barbier.

Martin. Und Herr Breme befonders, das ift is dir eine ordentliche Luft.

Breme. Nu, nu, es wird sich zeigen. Es ist bei der ganzen Kunst nichts Unbedeutendes. Die Art den Schersack aus- und einzukramen, die Art die Geräthschaften zu halten, ihn unter'm Arm zu tragen, » - ihr sollt Bunder hören und sehen. Nun wird's aber Zeit daß ich meine Tochter vorkriege. Ihr Leute geht an eure Posten. Herr Magister, halten Sie sich in der Nähe.

Magister. Ich gehe in ben Gasthof, wohin ich segleich meine Sachen habe bringen lassen, als man mir im Schlosse übel begegnete.

Breme. Wenn Sie fturmen horen, jo foll's

Ihnen frei stehen sich zu uns zu schlagen, ober abzuwarten ob es uns glückt, woran ich gar nicht zweisele.

Magifter. 3ch werbe nicht fehlen.

Breme. So lebt denn wohl und gebt auf's Zeichen Acht.

#### Dritter Auftritt.

Breme (allein).

Wie würde mein sel'ger Großvater sich freuen, wenn er sehen könnte wie gut ich mich in das neue Handwerk schicke. Glaubt doch der Magister schon daß ich große Connexionen bei Hose habe. Da sieht man was es thut wenn man sich Credit zu machen weiß. Run muß Caroline kommen. Sie hat das kind so lange gewartet, ihre Schwester wird sie ablösen. Da ist sie.

#### Bierter Auftritt.

Breme. Caroline.

Breme. Wie befindet fich der junge Graf?
Caroline. Recht leidlich. Ich habe ihm Mährchen erzählt bis er eingeschlasen ift.

Breme. Was gibt's sonft im Schloffe? Caroline. Nichts Merkwürdiges. Breme. Der Hofrath ift noch nicht weg? Caroline. Er scheint Anstalt zu machen. Sie binden eben den Mantelsack auf.

Breme. Saft bu ben Baron nicht gefeben? Caroline. Rein, mein Bater.

Breme. Er hat dir heute in der Nationalverfammlung allerlei in die Ohren geraunt?

Caroline. Ja, mein Bater.

Breme. Das eben nicht die ganze Nation sonbern meine Tochter Caroline betraf?

Caroline. Freilich, mein Bater.

Breme. Du haft dich doch klug gegen ihn zu benehmen gewußt?

Caroline. D gewiß.

Breme. Er hat wohl wieder ftart in dich ge- 15 brungen ?

Caroline. Wie Sie benten tonnen.

Breme. Und du haft ihn abgewiesen?

Caroline. Wie fich's giemt.

Breme. Wie ich es von meiner trefflichen Tochter » erwarten darf, die ich aber auch mit Ehre und Glück überhäuft und für ihre Tugend reichlich belohnt sehen werde.

Caroline. Wenn Sie nur nicht vergebens hoffen. Breme. Nein, meine Tochter, ich bin eben im » Begriff einen großen Anschlag auszuführen, wozu ich beine Hülfe brauche.

Caroline. Bas meinen Sie, mein Bater?

Breme. Es ift biefer verwegenen Menschenrace ber Untergang gebroht.

Caroline. Bas fagen Sie?

Breme. Gege bich nieber und fchreib'.

s Caroline. Bas?

Breme. Ein Billett an den Baron daß er fommen foll.

Caroline. Aber wogu?

Breme. Das will ich dir schon fagen. Es soll 10 ihm kein Leids widerfahren, ich sperre ihn nur ein.

Caroline. D Simmel!

Breme. Bas gibt's?

Caroline. Soll ich mich einer solchen Berrätherei schuldig machen?

13 Breme. Nur gefchwind.

Caroline. Wer foll es denn hinüber bringen? Breme. Dafür laß mich forgen.

Caroline. Ich fann nicht.

Breme. Zuerst eine Kriegslift. (Er zündet eine Blend-20 laterne an und löscht das Licht aus.) Geschwind, nun schreib', ich will dir leuchten.

Caroline (für sich). Wie foll das werden? Der Baron wird sehen daß das Licht ausgelöscht ist, er wird auf das Zeichen kommen.

25 Breme (zwingt sie zum Sihen). Schreib'! "Luise bleibt im Schlosse, mein Bater schläft. Ich lösche das Licht aus, kommen Sie."

Caroline (widerstrebend). Ich schreibe nicht.

#### Fünfter Auftritt.

Die Borigen. Der Baron (am Fenfter).

Baron. Caroline!

Breme. Bas ift bas? (Er fchiebt bie Blendlaterne gu und halt Carolinen feft, die aufftehen will.)

Baron (wie oben). Caroline! Sind Sie nicht hier? (Er fleigt herein.) Stille! Wo bin ich? Daß ich nicht fehl gehe. Gleich dem Fenster gegenüber ist des Baters Schlaszimmer, und hier rechts, an der Wand, die Thüre in der Mädchen Kammer. (Er tappt an der Seite 10 hin und trifft die Thür.) Hier ist sie, nur angelehnt. O wie gut sich der blinde Cupido im Dunkeln zu sinden weiß! (Er geht hinein.)

Breme. In die Falle! (Er schiebt die Blendlaterne auf, eilt nach der Kammerthüre und sidst den Riegel vor.) So is recht, und das Borlegeschloß ist auch schon in Bereitschaft. (Er legt ein Schloß vor.) Und du Richtswürdige! So verräthst du mich?

Caroline. Mein Bater!

Breme. So heuchelft du mir Vertrauen vor? 20 Baron (inwendig). Caroline! Was heißt daß? Caroline. Ich bin das unglücklichste Mädchen unter der Sonne.

Breme (laut an ber Thure). Das heißt: daß Sie hier schlafen werden, aber allein.

Baron (inwendig). Richtswürdiger! Machen Sie

auf, herr Breme, ber Spaß wird Ihnen theuer zu fteben kommen.

Breme (laut). Es ift mehr als Spaß, es ift bitterer Ernft.

Caroline (an der Thure). Ich bin unschuldig an dem Berrath!

Breme. Unichuldig? Berrath?

Caroline (an der Thüre tnieend). D, wenn du sehen tönntest, mein Geliebter, wie ich hier vor dieser vo Schwelle liege, wie ich untröstlich meine Hände ringe, wie ich meinen grausamen Bater bitte! — Machen Sie auf, mein Bater! — Er hört nicht, er sieht mich nicht an. — O mein Geliebter, habe mich nicht im Berdacht, ich bin unschuldig!

Breme. Du unschuldig? Riederträchtige feile Dirne! Schande deines Baters! Ewiger schändender Flecken in dem Ehrenkleid das er eben in diesem Augenblicke angezogen hat. Steh auf, hör' auf zu weinen, daß ich dich nicht an den Haaren von der Schwelle wegziehe, die du ohne zu erröthen, nicht wieder betreten solltest. Wie! In dem Augenblick, da Breme sich den größten Männern des Erdbodens gleich seht, erniedrigt sich seine Tochter so sehr!

Caroline. Berftoßt mich nicht, verwerft mich 20 nicht, mein Bater! Er that mir die heiligsten Bersprechungen.

Breme. Rede mir nicht bavon, ich bin außer mir. Was! ein Mädchen, das fich wie eine Prinzeffin,

wie eine Rönigin aufführen follte, vergift fich fo gang und gar? 3ch halte mich taum, baf ich bich nicht mit Räuften schlage, nicht mit Rugen trete. Sier hinein! (Er ftogt fie in fein Schlafzimmer.) Dieg frangosische Schloß wird dich wohl vermahren. Bon welcher s Buth fühl' ich mich hingeriffen! Das ware die rechte Stimmung, um die Glocke ju ziehen. - Doch nein, faffe bich, Breme! — Bebente bag bie größten Denichen in ihrer Familie manchen Berdruft gehabt haben. Schäme bich nicht einer frechen Tochter und bebente, 10 baß Raifer Auguftus in eben bem Augenblick, mit Berftand und Macht, die Welt regierte, ba er über bie Bergehungen feiner Julie bittere Thranen vergoß. Schäme bich nicht zu weinen, bag eine folche Tochter bich hintergangen hat; aber bedenke auch zugleich, daß 15 ber Endzwed erreicht ift, daß ber Wibersacher ein= gesperrt verzweifelt und daß beiner Unternehmung ein glüdliches Ende bevorfteht.

#### Sechster Auftritt.

(Saal im Schloffe, erleuchtet.)

Friederite (mit einer gezogenen Buchfe). Jatob (mit einer Flinte).

Friederike. So ist's recht, Jakob, du bist ein braver Bursche. Wenn du mir die Flinte zurecht bringst, daß mir der Schulfuchs nicht gleich ein- 20 fällt wenn ich fie ansehe, sollst du ein gut Trinkgeld haben.

Jakob. Ich nehme sie mit, gnädige Gräfin, und will mein Bestes thun. Ein Trinkgeld braucht's nicht, sich bin Ihr Diener für ewig.

Friederite. Du willft in ber Nacht noch fort, es ift buntel und regnicht, bleibe boch bei'm Jager.

Jakob. Ich weiß nicht wie mir ift, es treibt mich etwas fort. Ich habe eine Art von Uhnung.

Friederite. Du fiehst doch sonft nicht Gefpenfter.

Jakob. Es ist auch nicht Ahnung, es ist Bermuthung. Mehrere Bauern sind bei'm Chirurgus in der Nacht zusammen gekommen; sie hatten mich auch is eingeladen, ich ging aber nicht hin; ich will keine Händel mit der gräflichen Familie. Und jeht wollt ich doch ich wäre hingegangen, damit ich wüßte was sie vorhaben.

Friederike. Nun was wird's fein, es ist die 20 alte Proceggeschichte.

Jakob. Nein, nein, es ift mehr, lassen Sie mir meine Grille, es ist für Sie, es ist für die Ihrigen daß ich besorgt bin.

#### Siebenter Auftritt.

Friederike. Rachher die Gräfin und der Hofrath.

Friederike. Die Büchse ist noch wie ich sie verlassen habe, die hat mir der Jäger recht gut ver= 5 sorgt. Ja das ist auch ein Jäger und über die geht nichts. Ich will sie gleich laden und morgen früh bei guter Tageszeit einen Hirsch schießen. (Sie beschäftigt sich an einem Tische, worauf ein Armleuchter steht, mit Pulver= horn, Lademaß, Pstaster, Kugel, Hammer und läb't die Büchse 10 ganz langsam und methobisch.)

Gräfin. Da haft du schon wieder das Pulverhorn bei'm Licht, wie leicht kann eine Schnuppe herunter fallen. Sei doch vernünftig, du kannst dich unglücklich machen!

Friederike. Laffen Sie mich, liebe Mutter, ich bin schon vorsichtig. Wer sich vor dem Pulver fürchtet, muß nicht mit Pulver umgehen.

Gräfin. Sagen Sie mir, lieber Hofrath, ich habe es recht auf bem Herzen: könnten wir nicht einen 20 Schritt thun wenigstens bis Sie zurücktommen?

Hofrath. Ich verehre in Ihnen diese Heftigteit, das Gute zu wirken und nicht einen Augenblick zu zaudern.

Gräfin. Was ich einmal für Recht erkenne möcht' 25 ich auch gleich gethan sehn. Das Leben ist so kurz, und das Gute wirkt so langsam. Sofrath. Wie meinen Sie benn?

Gräfin. Sie find moralisch überzeugt, daß der Amtmann in dem Kriege das Document bei Seite gebracht hat —

Friederite (heftig). Sind Sie's?

Hofrath. Rach allen Anzeigen kann ich wohl fagen, es ist mehr als Bermuthung.

Grafin. Sie glauben bag er es noch zu irgend einer Abficht vermahre?

Friederite (wie oben). Glauben Gie?

Hofrath. Bei der Berworrenheit seiner Rechnungen, bei der Unordnung des Archivs, bei der ganzen Art wie er diesen Rechtshandel benutt hat, kann ich vermuthen daß er sich einen Rückzug vorbehält, daß er vielleicht, wenn man ihn von dieser Seite drängt, sich auf die andere zu retten und das Document dem Gegentheile sür eine ansehnliche Summe zu verhandeln denkt.

Gräfin. Wie wär' es, man suchte ihn durch Gewinnst zu locken? Er wünscht seinen Nessen sub20 stituirt zu haben; wie wär' es, wir versprächen diesem jungen Menschen eine Belohnung, wenn er zur Probe das Archiv in Ordnung brächte, besonders eine anssehnliche, wenn er das Document aussindig machte. Man gäbe ihm Hoffnung zur Substitution. Sprechen 25 Sie ihn noch ehe Sie sortgehen; indes, bis Sie wieder kommen richtet sich's ein.

Sofrath. Es ift ju fpat, der Mann ift gewiß fcon ju Bette.

Gräfin. Glauben Sie das nicht. So alt er ift, paßt er Ihnen auf bis Sie in den Wagen steigen. Er macht Ihnen noch in völliger Kleidung seinen Scharrsuß und versäumt gewiß nicht sich Ihnen zu empsehlen. Lassen wir ihn rusen.

Friederite. Laffen Sie ihn rufen, man muß boch feben wie er sich gebärbet.

Sofrath. 3ch bin's zufrieben.

Friederike (klingelt und sagt zum Bebienten ber hereintommt). Der Amtmann möchte boch noch einen Augen= 10 blick herüber kommen!

Gräfin. Die Augenblicke find koftbar. Wollen Sie nicht indeß noch einen Blick auf die Papiere werfen, die fich auf biese Sache beziehen?

(Bufammen ab.)

15

#### Achter Auftritt.

Friederike (allein). Rachher ber Amtmann.

Friederike. Das will mir nicht gefallen. Sie sind überzeugt daß er ein Schelm ift, und wollen ihm nicht zu Leibe. Sie sind überzeugt daß er sie be= 20 trogen, ihnen geschadet hat, und wollen ihn belohnen. Das taugt nun ganz und gar nichts. Es wäre besser baß man ein Exempel statuirte. — Da kommt er eben recht.

Amtmann. 3ch höre daß bes Herrn Hofraths 25

Wohlgeboren noch vor ihrer Abreise mir etwas zu fagen haben. Ich komme deffen Befehle zu vernehmen.

Frieberike (indem sie die Büchse nimmt). Berziehen Sie einen Augenblick, er wird gleich wieder hier 5 fein. (Sie schüttet Pulver auf die Pfanne.)

Amtmann. Was machen Sie da, gnäbige Gräfin?

Friederike. Ich habe die Buchfe auf morgen früh geladen, da foll ein alter hirfch fallen.

Mmtmann. Ei, ei! Schon heute geladen und Pulver auf die Pfanne, das ift verwegen! Wie leicht kann da ein Unglück geschehen.

Friederike. Gi was! Ich bin gern fix und fertig. (Sie hebt das Gewehr auf und hält es, gleichsam zu-16 fällig, gegen ihn.)

Amtmann. Ei, gnädige Gräfin, kein geladen Gewehr jemals auf einen Menschen gehalten! Da kann der Böse sein Spiel haben.

Friederike (in der vorigen Stellung). Hören Sie, 20 Herr Amtmann, ich muß Ihnen ein Wort im Bertrauen fagen: — daß Sie ein erzinfamer Spihbube find.

Amtmann. Belde Ausbrude, meine Gnabige!

- Thun Gie die Buchfe weg.

Friederike. Rühre dich nicht vom Plat, verbammter Kerl! Siehst du, ich spanne, siehst du, ich lege an! Du haft ein Document gestohlen —

Amtmann. Gin Document? Ich weiß von feinem Documente. wie eine Königin aufführen follte, vergißt sich fo gang und gar? Ich halte mich taum, bag ich bich nicht mit Fäuften schlage, nicht mit Füßen trete. Bier hinein! (Er ftößt fie in sein Schlafzimmer.) Dieß frangöfifche Schloß wird dich wohl vermahren. Bon welcher s Wuth fühl' ich mich hingeriffen! Das ware die rechte Stimmung, um die Glode ju ziehen. - Doch nein. faffe bich, Breme! - Bebente bag bie größten Dienichen in ihrer Familie manchen Berdruß gehabt haben. Schäme bich nicht einer frechen Tochter und bebente, 10 daß Raifer Augustus in eben dem Augenblick, mit Berftand und Macht, die Welt regierte, da er über die Bergehungen seiner Julie bittere Thränen vergoß. Schäme bich nicht zu weinen, daß eine folche Tochter dich hintergangen hat; aber bedenke auch zugleich, daß 15 ber Endawed erreicht ift, daß ber Widersacher ein= gesperrt verzweiselt und daß beiner Unternehmung ein gludlices Ende bevorfteht.

#### Sechster Auftritt.

(Saal im Schloffe, erleuchtet.)

20

Friederite (mit einer gezogenen Büchfe). Jatob (mit einer Flinte).

Friederite. So ist's recht, Jakob, du bist ein braber Bursche. Wenn du mir die Flinte zurecht bringst, daß mir der Schulfuchs nicht gleich ein= 28 fällt wenn ich fie ansehe, sollst bu ein gut Trinkgelb haben.

Jakob. Ich nehme sie mit, gnädige Gräfin, und will mein Bestes thun. Ein Trinkgelb braucht's nicht, ich bin Ihr Diener für ewig.

Friederite. Du willft in ber Racht noch fort, es ift buntel und regnicht, bleibe boch bei'm Jager.

Jakob. Ich weiß nicht wie mir ift, es treibt mich etwas fort. Ich habe eine Art von Ahnung.

Friederite. Du fiehst doch sonft nicht Gefpenfter.

Jakob. Es ift auch nicht Uhnung, es ift Bermuthung. Mehrere Bauern find bei'm Chirurgus in der Nacht zusammen gekommen; fie hatten mich auch seingeladen, ich ging aber nicht hin; ich will keine Händel mit der gräflichen Familie. Und jest wollt ich doch ich wäre hingegangen, damit ich wüßte was fie vorhaben.

Friederike. Nun was wird's fein, es ift die 20 alte Proceggeschichte.

Jakob. Nein, nein, es ift mehr, laffen Sie mir meine Grille, es ist für Sie, es ist für die Ihrigen daß ich besorgt bin.

#### Siebenter Auftritt.

Friederike. Rachher die Gräfin und der Hofrath.

Friederike. Die Büchse ist noch wie ich sie verlassen habe, die hat mir der Jäger recht gut ver= s sorgt. Ja das ist auch ein Jäger und über die geht nichts. Ich will sie gleich laden und morgen früh bei guter Tageszeit einen Hirsch schießen. (Sie beschäftigt sich an einem Tische, worauf ein Armleuchter steht, mit Pulvershorn, Lademaß, Pflaster, Augel, Hammer und läb't die Büchse 10 ganz langsam und methodisch.)

Gräfin. Da haft du schon wieder das Pulverhorn bei'm Licht, wie leicht kann eine Schnuppe herunter fallen. Sei doch vernünftig, du kannst dich unglücklich machen!

15

Friederike. Laffen Sie mich, liebe Mutter, ich bin schon vorsichtig. Wer sich vor dem Pulver fürchtet, muß nicht mit Pulver umgehen.

Gräfin. Sagen Sie mir, lieber Hofrath, ich habe es recht auf dem Herzen: könnten wir nicht einen 200 Schritt thun wenigstens bis Sie zurücktommen?

Hofrath. Ich verehre in Ihnen diese Heftigteit, das Gute zu wirken und nicht einen Augenblick zu zaudern.

Gräfin. Was ich einmal für Recht erkenne möcht' 25 ich auch gleich gethan sehn. Das Leben ist so kurz, und das Gute wirkt so langsam. Sofrath. Wie meinen Gie benn?

Gräfin. Sie find moralisch überzeugt, daß der Amtmann in dem Kriege das Document bei Seite gebracht hat —

Friederite (heftig). Sind Sie's?

Hofrath. Rach allen Anzeigen kann ich wohl fagen, es ist mehr als Bermuthung.

Grafin. Sie glauben baß er es noch zu irgend einer Abficht verwahre?

Friederite (wie oben). Glauben Sie?

Hofrath. Bei der Berworrenheit seiner Rechnungen, bei der Unordnung des Archivs, bei der ganzen Art wie er diesen Rechtschandel benutt hat, kann ich vermuthen daß er sich einen Rückzug vorbehält, daß er bielleicht, wenn man ihn von dieser Seite drängt, sich auf die andere zu retten und das Document dem Gegentheile sür eine ansehnliche Summe zu verhandeln denkt.

Gräfin. Wie wär' es, man suchte ihn burch Gewinnst zu locken? Er wünscht seinen Ressen sub20 stituirt zu haben; wie wär' es, wir versprächen diesem jungen Menschen eine Belohnung, wenn er zur Probe das Archiv in Ordnung brächte, besonders eine anssehnliche, wenn er das Document aussindig machte. Man gäbe ihm Hoffnung zur Substitution. Sprechen 25 Sie ihn noch ehe Sie fortgehen; indes, bis Sie wieder kommen richtet sich's ein.

Sofrath. Es ift gu fpat, ber Mann ift gewiß icon gu Bette.

Gräfin. Glauben Sie das nicht. So alt er ist, paßt er Ihnen auf bis Sie in den Wagen steigen. Er macht Ihnen noch in völliger Kleidung seinen Scharrfuß und versäumt gewiß nicht sich Ihnen zu empsehlen. Lassen wir ihn rusen.

Friederike. Lassen Sie ihn rufen, man muß doch sehen wie er sich gebärdet.

Sofrath. 3ch bin's zufrieben.

Friederike (klingelt und sagt zum Bedienten der hereintommt). Der Amtmann möchte doch noch einen Augen= 10 blick herüber kommen!

Gräfin. Die Augenblicke find kostbar. Wollen Sie nicht indeß noch einen Blick auf die Papiere werfen, die sich auf diese Sache beziehen?

(Bufammen ab.)

15

## Achter Auftritt.

Friederike (allein). Rachher ber Amtmann.

Friederike. Das will mir nicht gefallen. Sie sind überzeugt daß er ein Schelm ift, und wollen ihm nicht zu Leibe. Sie sind überzeugt daß er sie be- 200 trogen, ihnen geschadet hat, und wollen ihn belohnen. Das taugt nun ganz und gar nichts. Es wäre besser daß man ein Exempel statuirte. — Da kommt er eben recht.

Amtmann. 3ch höre daß des Herrn Hofraths 25

Wohlgeboren noch vor ihrer Abreife mir etwas zu fagen haben. Ich komme deffen Befehle zu vernehmen.

Friederike (indem fie die Büchse nimmt). Berziehen Sie einen Augenblick, er wird gleich wieder hier 5 fein. (Sie schüttet Bulver auf die Pfanne.)

Amtmann. Was machen Sie da, gnädige Gräfin?

Friederite. Ich habe die Buchfe auf morgen fruh geladen, da foll ein alter hirsch fallen.

Mmtmann. Gi, ei! Schon heute geladen und Pulver auf die Pfanne, das ist verwegen! Wie leicht kann da ein Unglück geschehen.

Friederike. Ei was! Ich bin gern fix und fertig. (Sie hebt das Gewehr auf und halt es, gleichsam zu-15 fällig, gegen ihn.)

Amtmann. Gi, gnädige Gräfin, kein gelaben Gewehr jemals auf einen Menschen gehalten! Da kann der Bose sein Spiel haben.

Friederike (in der vorigen Stellung). Hören Sie, 50 Herr Amtmann, ich muß Ihnen ein Wort im Bertrauen fagen: — daß Sie ein erzinfamer Spihbube find.

Amtmann. Welche Ausbrude, meine Gnäbige!

- Thun Sie bie Buchfe weg.

Friederike. Rühre dich nicht vom Plat, ber-25 dammter Kerl! Siehst du, ich spanne, siehst du, ich lege an! Du haft ein Document gestohlen —

Amtmann. Gin Document? Ich weiß von feinem Documente. Friederike. Siehst du, ich steche, es geht alles in der Ordnung, und wenn du nicht auf der Stelle das Document herausgibst, oder mir anzeigst wo es sich besindet oder was mit ihm vorgefallen; so rühr' ich diese kleine Nadel und du bist auf der Stelle s mausetodt.

Amtmann. Um Gottes willen! Friederike. Wo ist das Document? Amtmann. Ich weiß nicht — Thun Sie die Büchse weg — Sie könnten aus Bersehen — u Friederike (wie oben). Aus Bersehen, oder mit Willen bist du todt. Rede, wo ist das Document? Amtmann. Es ist — verschlossen.

#### Reunter Auftritt.

Grafin. Hofrath. Die Vorigen. 1 Grafin. Was gibt's hier? Hofrath. Was machen Sie?

20

Friederite (immer jum Amtmann). Hühren Sie sich nicht, oder Sie find des Todes! wo verschloffen?

Amtmann. In meinem Bulte.

Friederite. Und in dem Bulte! mo?

Umtmann. Zwischen einem Doppelboden.

Friederite. Wo ift ber Schluffel?

Amtmann. In meiner Tafche.

Friederite. Und wie geht der doppelte Boden auf? 25

Amtmann. Durch einen Druck an der rechten Seite.

Friederite. Beraus ben Schluffel!

Amtmann. Sier ift er.

5 Friederite. Hingeworfen! Amtmann (wirft ihn auf die Erde).

Friederife. Und die Stube?

Umtmann. 3ft offen.

Friederite. Wer ift brinnen?

Amtmann. Meine Magd und mein Schreiber. Friederike. Sie haben alles gehört, Herr Hofrath. Ich habe Ihnen ein umftändliches Gespräch erspart. Nehmen Sie den Schlüssel und holen Sie das Document. Bringen Sie es nicht zurück, so hat 15 er gelogen, und ich schieße ihn darum todt.

hofrath. Laffen Sie ihn mitgehen, bedenken Sie was Sie thun.

Friederite. Ich weiß was ich thue. Machen Sie mich nicht wild und gehen Sie.

so Hofrath (ab).

Gräfin. Meine Tochter, du erschreckst mich. Thu' das Gewehr weg!

Friederike. Gewiß nicht eher als bis ich das Document febe.

Brafin. Hörft du nicht? Deine Mutter befiehlt's. Friederike. Und wenn mein Bater aus dem Grabe aufstünde, ich gehorchte nicht.

Grafin. Wenn es los ginge.

Friederike. Welch Unglud ware bas? Amtmann. Es würde Sie gereuen.

Friederike. Gewiß nicht. Erinnerst du dich noch, Nichtswürdiger, als ich vor'm Jahr, im Zorn, nach dem Jägerburschen schoß, der meinen Hund sprügelte, erinnerst du dich noch, da ich ausgescholten wurde und alle Menschen den glücklichen Zufall priesen der mich hatte sehlen lassen, da warst du's allein der hämisch lächelte und sagte: was wär' es denn gewesen? Ein Kind aus einem vornehmen Hause! Das 10 wäre mit Geld abzuthun. Ich din noch immer ein Kind, ich din noch immer aus einem vornehmen Hause, so müßte das auch wohl mit Geld abzuthun sein.

Hofrath (tommt zurüd). Hier ist das Document. Friederike. Ist es? (Sie bringt das Gewehr in Ruh.) 18 Gräfin. Ist's möglich?

Amtmann. D ich Unglücklicher!

Friederike. Geh, Elender, daß beine Gegen= wart meine Freude nicht vergälle!

Hofrath. Es ift bas Original.

Friederike. Geben Sie mir's. Morgen will ich's den Gemeinden selbst zeigen und sagen, daß ich's ihnen erobert habe.

Grafin (fie umarmenb). Deine Tochter!

Friederike. Wenn mir der Spaß nur die Lust 25 an der Jagd nicht verdirbt. Solch ein Wildpret schieß ich nie wieder!

# Fünfter Anfzug.

(Racht, trüber Monbichein.)

Das Theater stellt einen Theil des Parks vor, der früher beschrieben worden. Rauhe steile Felsenbänke, auf s denen ein versallenes Schloß. Natur und Mauerwerk in einander verschränkt. Die Ruine so wie die Felsen mit Bäumen und Büschen bewachsen. Eine dunkle Klusk deutet auf Höhlen, wo nicht gar unterirdische Gänge.

Frieberite fadeltragend, die Buchfe unter'm Urm, 10 Biftolen im Gurtel, tritt aus ber Sohle, umberfpurend. 3hr folgt die Grafin, ben Sohn an ber Sanb. Much Buife. Cobann ber Bebiente, mit Raftden beichwert. Dan erfahrt bag bon bier ein unterirbifder Gang gu ben Gewolben bes Schloffes reicht, bag man bie Schlogpforten 15 gegen bie anbringenben Bauern verriegelt, bag bie Grafin verlangt habe, man folle ihnen aus bem Fenfter bas Document antundigen und zeigen und fo alles beilegen. Frieberife jeboch fei nicht zu bewegen gewesen, fich in irgend eine Capitulation einzulaffen, noch fich einer Gewalt, felbft nach eigenen 20 Abfichten, gu fügen. Gie habe vielmehr bie Ihrigen gur Flucht genothigt, um auf biefem geheimen Bege in's Freie ju gelangen und ben benachbarten Git eines Unberwandten zu erreichen. Gben will man fich auf ben Weg machen, als man oben in ber Ruine Licht fieht, ein Gerausch hort. Man 25 gieht fich in bie Boble gurud.

Bauern. Jatob hatte fie unterwegs angetroffen und fie zu Gunften der Herrichaft zu bereden gesucht. Der Wagen bes wegfahrenden Hofraths war unter fie gekommen. Dieser würdige Mann verbindet sich mit Jakob und kann das Hauptargument, daß der Originalreceß gefunden sei, allen übrigen Beweggründen hinzufügen. Die aufgeregte Schaar wird beruhigt, ja sie entschließt sich den Damen zu Hulfe s zu kommen.

Friederite, die gelauscht hat, nun von allem unterrichtet, tritt unter fie, dem Gofrath und dem jungen Landmann sehr willtommen, auch den übrigen durch die Borzeigung des Documents hochst erwünscht.

Gine früher ausgesendete Patrouille bieses Trupps tommt zurud und melbet baß ein Theil ber Aufgeregten vom Schlosse her im Anmariche sei. Alles verbirgt sich, theils in die Hohle, theils in Felsen und Gemauer.

Breme mit einer Anzahl bewaffneter Bauern tritt auf, 13 schilt auf ben Magister baß er außen geblieben und erklart bie Ursache, warum er einen Theil ber Mannschaft in ben Gewölben bes Schloffes gelassen und mit bem andern sich hieher verfügt. Er weiß bas Geheimniß bes unterirbischen Ganges und ist überzeugt, daß die Familie sich darein ver- wstedt und dieß gibt die Gewißheit, ihrer habhaft zu werden. Sie zünden Fackeln an und sind im Begriff in die Hohle zu treten. Friederike, Jakob, der Hofrath erscheinen in dem Augenblick, bewassnet, so wie die übrige Menge.

Breme sucht ber Sache eine Wendung, durch Beispiele 25 aus der alten Geschichte, zu geben, und thut sich auf seine Einfälle viel zu Gute, da man sie gelten läßt, und als nun das Document auch hier seine Wirkung nicht versehlt, so schließt das Stück zu allgemeiner Jufriedenheit. Die vier Personen, deren Gegenwart einen unangenehmen Eindruck 30 machen könnte: Caroline, der Baron, der Magister und der Amtmann, kommen nicht mehr zum Borschein.

# Das Mädchen von Oberkirch.

Ein Trauerspiel
in fünf Aufzügen.

#### Berjonen.

Die Gräfin. Der Baron. Manner, ein Geiftlicher. Beter Hanbfest, ein Fleischer. Marie. Der Maire von Straßburg. Glieber ber Municipalität. Sanscülotten u. s. w.

Die handlung geht in Strafburg vor.

to

5

# Erster Aufzug.

#### Erster Auftritt.

Die Gräfin mit Striden beschäftigt. Dazu der Baron.

Baron. Wie ist Ihr Befinden, gnädige Gräfin? 5 Womit unterhalten Sie fich?

Grafin. Wie Sie feben, lieber Better, mit einer Arbeit, die mich allenfalls nahren konnte.

Baron. Wie ungewohnt muß es Ihnen jest bei uns sein, wie traurig ist Ihre Lage!

10 Gräfin. Ich habe schon harte Fälle erlebt, frei= Lich biese waren bie härtesten.

Baron. Auf Ihren Gütern fieht es übel aus. Gräfin. Ich habe mir nichts Gutes vorge= ftellt.

18 Baron. Man hat geraubt, zerftört.

Grafin. Das ift ber Geift ber Beit.

Baron. Der ehrliche Berwalter, die wohlgefinnten Ihrer Unterthanen haben was möglich war gerettet. Gräfin. Darauf konnte ich mich verlaffen. Lieber Better, da ich Troftes bedarf, bringen Sie mir dann etwa gute Nachricht von meinen Söhnen, von meinen Töchtern? Ich weiß noch nicht, soll ich sie loben, soll ich sie tadeln, soll ich sie glücklich preisen oder für elend erklären, daß sie sobald aus biesem Lande der Greuel gestohen sind.

Baron. Nachrichten bringe ich, und wenn Sie wollen gute Rachrichten. Sie leben -

Gräfin. Das nacte Leben ift icon in unsern 10 Beiten eine Wohlthat.

Baron. Die Manner find bei ber Armee angeftellt.

Gräfin. Sie find an ihrem Plage.

Baron. Die Frauen haben wenigstens einen 13 ruhigen Zustuchtsort gefunden.

Gräfin. Für Flüchtlinge alles Dankes werth. D was für Philosophen find wir geworben! Lassen Sie mich die Briefe sehen.

Baron. Recht gern. Sie werben sich freuen, 20 insofern ein Herz ber Freude fähig sein kann, wie biese gute Seelen so fest, so wacker sich in dem trauzigen Zustande befinden.

Gräfin. Schön.

Baron. Sie sparen bas Gelb, bas wir ihnen 28 3uschiden, und arbeiten.

Grafin. 3ch lobe fie barum.

Baron. Caroline ftict.

Grafin. Das gute Rind.

Baron. Friedrike naht.

Brafin. Das tann fie fehr ichon.

Baron. Sie haben noch einige brave Männer um sich, die auch arbeiten, sich auch bemühen und von allen Menschen geachtet werden; aber leider betrüben sie sich alle zusammen über die Unart, die Frechheit, womit so viele Emigrirte sich in Deutschsland verächtlich machen.

o Gräfin. Die Guten werden fich auszeichnen und geachtet werden. Lassen Sie mich die Briefe sehen! Caroline schreibt gewiß viele Details —

Baron. Nach ihrer Urt.

Gräfin. Schildert die Leute gut -

Baron. Gewiß.

Grafin. Und icont niemand.

Baron. Bie in ben gludlichften Beiten.

Grafin. Nun so ift mir's auch nicht bange für fie. Lieber Better, haben Sie die Briefe nicht zu fich gesteckt?

20 Baron. Ja, gnädige Tante, hier find fie.

Grafin. Warum fo von ferne ?

Baron. 3ch muß vorher -

Gräfin. Was? Etwa mich vorbereiten? O Gott! Ift's möglich! Haben Sie mich nur getäuscht, Better! 25 Konnten Sie so grausam sein! So freundlich mir sagen, die Meinigen seien wohl, in leidlichen Umständen! Sie konnten scherzen und haben mir eine traurige Botschaft zu bringen! Baron. Nein! Tante, nein! Legen Sie meine Berlegenheit, mein Zaubern nicht unrecht auß! Keine traurige Botschaft. Fassen Sie sich, erheitern Sie sich! Nur etwas Sonderbares hab' ich Ihnen vorzutragen.

Grafin. Run?

Baron. Etwas Sonderbares, worauf ich Sie vorbereiten muß, ehe Sie aus diesen Briefen bie Meinung der Ihrigen darüber vernehmen.

Gräfin. Laffen Sie mich nicht länger in Un= 10 gewißheit!

Baron. Wie foll ich anfangen? Wie alles fagen und doch kurz fein?

Gräfin. Was Ihren lebhaften Geift intereffirte, tonnten Sie immer fehr leicht vortragen.

Baron. O wüßten Sie was mich dießmal ftumpf macht!

Grafin. Bas tonnte bas fein?

Baron. Ach! was unfre Geiftesträfte nur zu oft mit Wolken umzieht.

Grafin. Wir werben immer buntler.

Baron. Ich will es gefteben.

Grafin. Nur heraus!

Baron. Die Liebe!

Grafin. Bon dieser Leidenschaft erwartet' ich am 23 wenigsten Ginfluß auf Sie in diesen Augenbliden.

Baron. Wann find wir vor ihr ficher?

Grafin. Sie lieben alfo?

Baron. Ja! Schon lange lieb' ich! Und bin nun glücklich, daß mein Berftand mir keine hinderniffe mehr in den Weg legt.

Grafin. Ohne Umichweife!

s Baron. Wie foll ich -

Grafin. Den Ramen! Rur furg.

Baron. Mit dem Ramen anzufangen würden wir erft in unendliche Umschweife gerathen.

Gräfin. Run zur Sache! Sie machen mich un-10 gedulbig.

Baron. Auch die Sache wissen Sie. Da unsre Berwandten emigrirten, hielt ich mich als Bürger der Stadt, als französischer Bürger still und schien die Wendung der Revolution zu begünstigen.

15 Grafin. Und begünftigten fie wirklich! Run bafür find Sie ichon geftraft. Weiter!

Baron. Durch meinen Ginfluß rettete ich viele von Ihren, von meiner Bettern Bermögen.

Gräfin. Dafür wir Ihnen ewig verbunden find. Baron. Die Umftände fangen an gefährlicher zu werden.

Grafin. 3ch laugn' es nicht.

Baron. Die Maffe des Bolks, nicht des Bolks, des Pöbels, gewinnt das Übergewicht. Jeder geht verso Loren, der sich ihm nicht gleichstellt. Bon Paris haben wir die schrecklichsten, die sonderbarsten Nachrichten.

Grafin. Hernach! bernach! von diefen Nachrichten. Wollen Sie meine Ungedulb - Baron. So hören Sie doch! O warum kann ich Ihnen nicht, befte Tante, mit mehr Ruhe, mehr Zusammenhang vortragen, was Sie doch wiffen müssen. Sag' ich zu wenig voraus, so werden Sie viel einzuwenden haben. Sag' ich zu viel, so wiffen sie nicht, wo ich hinaus will.

Gräfin. Wenn ich Ihnen rathen sollte, lieber Better, so gingen Sie — — hinaus, und eine Biertelstunde spazieren, kämen dann und sprächen mit Ihrer guten alten Tante wieder die alte verständliche Sprache. 10

Baron. Sie werden empfindlich! O zürnen Sie nur nicht, wenn ich ausgeredet habe. Genöthigt der Menge, der Masse, halb Bolk halb Pöbel, zu schmeicheln, halte ich für rathsam unter meinem Stande, ich darf wohl sagen, unter meinem vorigen Stande 13 zu heirathen.

Grafin. Better!

Baron. Bon dieser Seite wäre die Heirath politisch und ich hätte mich ihrer zu schämen. Aber mein Herz gebietet mir noch lebhaster als das Interesse. 20 Meine Absichten sind auf ein Mädchen gerichtet, die einzige in ihrer Art.

Grafin. Macht ber Marter ein Enbe, und erklart Guch ober geht!

Baron. Liebe Tante, ich gehe! Ich sehe wohl 20 ich muß gehen, aber — zürnen Sie nicht -- vorher muß ich sagen, ich heirathe — Ihre Marie — geben Sie mir Ihre Einwilligung! Brafin. Meine Aufwarterin.

Baron. Ihre Tochter, Ihren Zögling, das Schönste, was Ihnen die Natur überlieserte, das Beste, was Ihrer Erziehung gerathen ist.

Gräfin. Better, laßt mich einen Augenblick allein.

Baron. Soll ich gehen! Soll ich bleiben! — Tante! Mutter, ich gehe, ich lasse Sie allein, denken Sie an mich! unser Schicksal! Marien! — Warum 10 soll ich Ihre Marie nicht auch die meinige nennen dürsen!

### 3 weiter Auftritt.

Die Borigen. Manner.

Manner. Gnädige Gräfin, verzeihen Sie! 3ch

Gräfin. Rur immer herein! Freunde find uns willfommen, wenn wir auch keine Diener haben fie zu melben. Wie geht's Ihnen, lieber Manner? Segen Sie fich!

Manner. herr Baron.

Baron. Sie kommen erwünscht mich zurückzuhalten, da ich in einer schmerzlichen Gemüthsbewegung von hinnen ging. Sie kommen wie ein Engel mir zu hülfe, ich brauche einen Borsprecher bei meiner zante. Einen Borsprecher wie Sie.

Manner. Gie icherzen! Bare es möglich, bag

Karl, ber geliebte Karl, seine Tante beleidigen könnte?
— Ein kleines Mißverständniß! Und auch das ift schon viel, zu viel zwischen so edlen Menschen, zwischen so nahen Verwandten. Darf ich mir eine Erklärung ausbitten?

Grafin. Laffen Sie ihn reben!

Manner. Run Berr Baron!

Baron. Richt Baron! Karl! wenn Sie wollen, ba ich keinen Namen habe als von Gütern die schon meinen Bätern nicht mehr gehörten. Manner! Ich 10 habe Sie handeln sehen, ich habe in jener Zeit, da wir alle noch hofften, Ihre Gesinnungen kennen lernen. Sie haben mein Vertrauen gewonnen, ja in Ihrer Gegenwart will ich ein abgebrochenes Gespräch wieder anknüpsen. Wir hatten uns entzweit. Nicht ent= 15 zweit, aber mißverstanden; nicht mißverstanden, aber übereilt. Ich ging, Sie kommen und ich bleibe.

Manner. In welcher heftigen Gemüthsbewegung finde ich Sie!

Grafin. Ich werbe noch ftatt seiner reben mussen. D thun Sie es! Reben Sie, wie es Ihnen Ihr Herz eingibt!

Manner. 3ch bitte.

Gräfin. Er ber fich im Anfang freute an ber allgemeinen Herrschaft Theil zu nehmen —

Baron. Tante! Schonen Sie uns beibe! Erinnern Sie fich, baß Manner auch von benen war, die — hofften.

Gräfin. Wir leben in einer Zeit, wo wir einander viel verzeihen müssen. Unterbrecht mich nicht, Better! Er fängt an sich vor der allgemeinen Herrschaft zu fürchten. Das Bolk, das er mit auffordern half, wird ihm zu stark, zu mächtig, zu gewaltsam; er will, da er es nicht wie bisher leiten kann, sich auf eine andre Weise mit ihm verbinden.

Manner. 3ch bitte um Auffchlug.

Gräfin. Den follen Sie haben. Er heirathet! 20 Denn so hat er gesagt. Er fragt nicht um Rath, er will nicht unfre Meinung. Er heirathet.

Manner. Ben benn?

Baron. Manner, die Zeit ift edel. Mit drei Worten. Ich heirathe Marien.

15 Manner. Marien.

Baron. Und meine Tante verfennt mich.

Manner. Marien. (Bei Seite.) Ich Unglücklicher! Baron. Daß es benn doch zu einem Geständniß komme. Unter allen weiblichen Geschöpfen, welche w die Natur unfrer Familie geschenkt, welche die Gesellschaft zu uns gebracht, war Marie immer und immer die schönste und die beste. Wer liebte sie nicht, und wie liebe ich sie nicht!

Manner (fich faffend). Marie ward immer bon 20 jedem geschätzt.

Baron. Und warum? Weil fie alle Tugenden besitht, die uns andern — eine Revolution wünschen ließen. Sie war schön ohne Anmaßung, liebens= würdig ohne Sucht zu gefallen, Dienerin ohne Riedrigkeit, Gesellschafterin ohne vorlaut zu sein.

Gräfin. Lobe Marien soviel du willst und ich werde dir beistimmen. Nicht das geringste Verdienst habe ich darin gesucht — — zu erziehen. Und sie hat smeine Wünsche am besten be . . . . , aber mußt du sie benn darum heirathen?

Baron. Tante! Soll ich's Ihnen geftehen? Noch in den Zeiten unferes blühenden Glücks suchte ich Marien unter — Bedingungen zu der meinigen 10 zu machen, es gelang mir nicht.

Brafin. Gine icone Confession.

Manner. Marie ift ein ebles Madchen, ich habe fie immer für ftart genug gehalten jeder Berführung zu widerfteben.

15

Gräfin. Und also, Better?

Baron. Lassen Sie uns nicht in einen talten, spizen Ton fallen! Ich will nur sagen, daß ich Marien liebte und sie nicht besitzen konnte, daß ich sie besitzen kann und noch liebe. Warum sollt ich wnicht daran denken?

Gräfin. Ich sehe die Folge noch nicht.

Manner. Und es läßt sich noch manches darüber benken.

Baron. Und ich werde am Ende doch auf das 25 Argument dringen müssen, das ich im Anfange zu verwerfen schien. Ist nicht eine solche Berbindung jeht für unser einen so nühlich, so erwünscht und nothwendig als ehmals die Berbindung mit den größten und reichsten Säusern sein konnte?

Grafin. Die Liebe fpielt beiner Rlugheit einen Streich.

Manner. Sie hoffen, weil Sie wünschen.

Baron. Ist nicht Marie auf Ihren Gütern, ist sie nicht in der Gegend, ja ich darf fast sagen im ganzen Elsaß als ein gutes, als ein fürtreffliches Mädchen bekannt? Wird sie nicht von allen geachtet, die ihres Standes sind, und darf ich nicht hoffen, indem ich ihr meine Hand biete, mich mit dem Volke, das jeht die Gewalt in händen hat, zu verschwägern

und für mich und die Meinigen den ichonften Bor-

theil aus diefer Berbindung ju gieben?

15 Manner. Nein, Baron! Hier darf ich Ihnen g'radezu widersprechen. Glauben Sie, daß der ungeheure Thrann, der Pöbel, oder vielmehr dieser und jener Thrann, der das Ungeheuer führt und leitet, irgend eine Rücksicht nehmen werde? Bergebens erw niedrigen Sie sich, man wird Ihnen auch die Erniedrigung zum Berbrechen machen.

Baron. Die Berbindung mit Marien ift feine Erniedrigung.

Manner. Das wollte ich nicht sagen. Ich rede im allgemeinen. Was half dem unglücklichen, dem schnöden Fürsten vom Geblüte sich den Namen Gleichheit zu geben? Suchte man nicht seine Plane unter dem Namen Gleichheit auf? Baron. Meine Plane find nicht schändlich.

Manner. Aber fie find gegen ben Sinn bes Gangen, ben wir leiber nur zu wohl kennen.

Gräfin. Sie nehmen mir das Wort aus bem Munde.

Manner. Sie wollen erhalten und die Massen wollen zerstören. Setzen Sie nicht zu schwache Mittel der entgegen strömenden Gewalt entgegen! Berwicklen Sie nicht eine unschuldige Person mit in das Schicksal, das Ihnen bevorsteht!

10

Baron. Bie?

Manner. Marie wird Sie nicht vom Berbachte befreien und Sie werden Marien verdächtig machen.

Grafin. Du wirft die Augen auf dich ziehen und dieß ist jest auf jede Weise gefährlich.

Manner. Die fürchterlichen Jacobiner sind nicht zu betrügen, sie wittern die Spur jedes rechtlichen Menschen und dürsten nach dem Blute eines jeden.

Gräfin. Ich sehe ben Augenblick, in welchem wir alle wünschen bei unsern vertriebnen Verwandten » zu sein.

Manner. Ach und ich sehe den Augenblick, wo ich mit meinen Berwandten gleichfalls aus — sehen werde.

(gräfin. O Manner, Sie und Ihresgleichen 23 haben uns den bitteren Kelch eingeschenkt, Sie werden, fürchte ich, die Hese sehr bitter finden.

Baron. Wer kann in gegenwärtigem Augen-

blick, wo alles durch einander geht, rathschlagen? Jeder müßte thun, was er das Zuträglichste für sich hielte.

Grafin. Wenn er ohne Leidenschaft seinen Bors theil unterscheiden könnte.

Manner. O bag wir wieder auf uns felbst zurückgebracht find! O daß wir nicht mehr an's Ganze benten dürfen!

Baron. Ihr habt mich aus einem schönen 10 Traum aufgeschreckt. Ich war so gewiß, als ich kam, ich bin es noch und weiß doch nicht was ich thun soll.

Manner. Aber — Bergönnen Sie mir Ein Wort, Gin Wort, das sehr viele andere unnüt gemacht hätte!

13 Baron. Das mare.

Manner. Sind Sie mit Marie einig ?

Baron. Die Frage ist wunderlich, aber ich muß sagen Nein. Marie weiß nichts von meinem Borhaben. Sie ahndet nichts davon.

Baron. Das würde fich finden.

Grafin. Ich muß gestehn, daß ich Sie nicht verstehe.

Baron. Liebste Tante, die dringendste Angelegens heit meines Herzens wird lau, sobald Sie dagegen
sind. Alle meine Plane habe ich unter Ihren Augen
vollführt — Glauben Sie nicht, daß ich auch . . . . . .
geworden bin. Sie wissen, was ich hoffe, was ich

wünsche, was ich begehre. Wenn es gut, wenn es möglich, wenn es schicklich ift, werben Sie es gewähren.

Gräfin. Daran erkenne ich meinen Better. O lieber Karl, lieber Manner, lassen Sie uns ernstzlich überlegen, was uns nützlich ist! Lassen Sie uns bedenken, was wir in dem Augenblick zu thun haben! Bergessen wir, was uns vor einigen Jahren trennte, lassen Sie uns neue Plane entwersen, wie wir dem



## Unterhaltungen

deutscher Ausgewanderten.

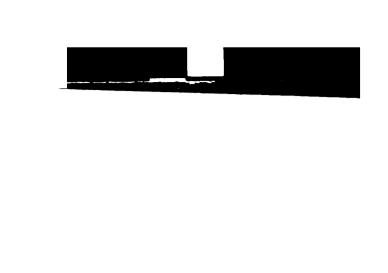

In jenen unglücklichen Tagen, welche für Deutschland, für Europa, ja für die übrige Welt die traurigsten Folgen hatten, als das Heer der Franken durch eine übelverwahrte Lücke in unser Baterland einbrach, s verließ eine edle Familie ihre Besthungen in jenen Gegenden und entsloh über den Rhein, um den Bedrängnissen zu entgehen, womit alle ausgezeichneten Personen bedrohet waren, denen man zum Berbrechen machte, daß sie sich ihrer Bäter mit Freuden und so Ehren erinnerten, und mancher Bortheile genossen, die ein wohldenkender Bater seinen Kindern und Nachkommen so gern zu verschafsen wünschte.

Die Baronesse von C., eine Witwe von mittlern Jahren, erwies sich auch jeht auf dieser Flucht, wie is sonst zu Hause, zum Troste ihrer Kinder, Berwandten und Freunde, entschlossen und thätig. In einer weiten Sphäre erzogen und durch mancherlei Schicksale ausgebildet war sie als eine treffliche Hausmutter bekannt, und jede Art von Geschäft erschien ihrem durchdringenvon Geiste willkommen. Sie wünschte vielen zu dienen, und ihre ausgebreitete Bekanntschaft sehte sie in Stand es zu thun. Nun mußte sie sich unerwartet als Führerin einer kleinen Caravane barftellen, und verstand auch biese zu leiten, für sie zu sorgen und den guten Humor, wie er sich zeigte, in ihrem Kreise, auch mitten unter Bangigkeit und Noth, zu unterhalten. Und wirklich stellte sich bei unsern Flüchtlingen die gute Laune nicht selten ein; denn überraschende Borfälle, neue Berhältnisse gaben den aufgespannten Gemüthern manchen Stoff zu Scherz und Lachen.

Bei der übereilten Flucht war das Betragen eines jeden charakteristisch und aufsallend. Das eine ließ 10 sich durch eine salsche Furcht, durch ein unzeitiges Schrecken hinreißen; das andere gab einer unnöthigen Sorge Raum, und alles, was dieser zu viel, jener zu wenig that, jeder Fall wo sich Schwäche und Nach-giebigkeit oder Übereilung zeigte, gab in der Folge 15 Gelegenheit sich wechselseitig zu plagen und aufzuziehen, so daß dadurch diese traurigen Zustände lustiger wurden, als eine vorsätzliche Lustreise ehemals hatte werden können.

Denn wie wir manchmal in der Komödie eine Deit lang, ohne über die absichtlichen Possen zu lachen, ernsthaft zuschauen können, dagegen aber sogleich ein lautes Gelächter entsteht, wenn in der Tragödie etwas Unschickliches vorkommt: so wird auch ein Unglück in der wirklichen Welt, das die Menschen aus ihrer 25 Fassung bringt, gewöhnlich von lächerlichen, oft auf der Stelle, gewiß aber hinterdrein, belachten Umständen begleitet sein.

Besonders mußte Fräulein Luise, die älteste Tochter der Baronesse, ein lebhaftes, heftiges und in guten Tagen herrisches Frauenzimmer, sehr vieles leiden, da von ihr behauptet wurde, daß sie bei dem ersten schrecken ganz aus der Fassung gerathen sei, in Zerstreuung, ja in einer Art von Abwesenheit, die unnühesten Sachen mit dem größten Ernste zum Auspacken gebracht, und sogar einen alten Bedienten für ihren Bräutigam angesehen habe.

sie vertheidigte sich aber so gut sie konnte; nur wollte sie keinen Scherz, der sich auf ihren Bräutigam bezog, dulden, indem es ihr schon Leiden genug verursachte, ihn bei der alliirten Armee in täglicher Gefahr zu wissen, und eine gewünschte Verbindung durch is die allgemeine Zerrüttung aufgeschoben und vielleicht gar vereitelt zu sehen.

Ihr älterer Bruder Friedrich, ein entschlossener junger Mann, führte alles was die Mutter beschloß, mit Ordnung und Genauigkeit aus, begleitete zu Pferde den Zug und war zugleich Courier, Wagenmeister und Wegweiser. Der Lehrer des jüngern hoffnungsvollen Sohnes, ein wohl unterrichteter Mann, leistete der Baronesse im Wagen Gesellschaft; Better Karl suhr mit einem alten Geistlichen, der als Hausfreund schon lange der Familie unentbehrlich geworden war, mit einer ältern und jüngern Verwandten in einem nachsolgenden Wagen. Kammermädchen und Kammerdiener solgten in Halb-Chaisen, und einige schwersches Werte. 18. Vo.

bepactte Brancards, die auf mehr als Einer Station zurückbleiben mußten, schloffen den Zug.

Ungern hatte, wie man leicht benken kann, die ganze Gesellschaft ihre Wohnungen verlassen, aber Better Karl entsernte sich mit doppeltem Widerwillen son dem jenseitigen Rheinuser; nicht daß er etwa eine Geliebte daselbst zurückgelassen hätte, wie man nach seiner Jugend, seiner guten Gestalt und seiner leiden= schäftlichen Natur hätte vermuthen sollen; er hatte sich vielmehr von der blendenden Schönheit versühren 10 lassen, die unter dem Namen Freiheit sich erst heim= lich, dann öffentlich so viele Andeter zu verschaffen wußte, und, so übel sie auch die einen behandelte, von den andern mit großer Lebhaftigkeit verehrt wurde.

Wie Liebende gewöhnlich von ihrer Leidenschaft 15 verblendet werden, so erging es auch Better Karln. Sie wünschen den Besit eines einzigen Gutes, und wähnen alles Übrige dagegen entbehren zu können. Stand, Glücksgüter, alle Berhältnisse scheinen in Nichts zu verschwinden, indem das gewünschte Gut 20 zu Ginem, zu allem wird. Eltern, Berwandte und Freunde werden uns fremd, indem wir uns etwas zueignen, das uns ganz ausfüllt und uns alles Übrige fremd macht.

Better Karl überließ sich der Heftigkeit seiner Rei= 25 gung und verhehlte sie nicht in Gesprächen. Er glaubte um so freier sich diesen Gesinnungen ergeben zu können, als er selbst ein Gbelmann war, und, obgleich der

zweite Sohn, bennoch ein anfehnliches Bermogen zu erwarten hatte. Gben diefe Guter, die ihm fünftig gufallen mußten, waren jest in Feindes Sanden, ber nicht jum beften darauf hauf'te. Demungeachtet konnte 5 Rarl einer Nation nicht feind werben, die der Welt fo viele Bortheile versprach, und beren Gefinnungen er nach öffentlichen Reben und Außerungen einiger Ditglieder beurtheilte. Gewöhnlich ftorte er die Bufriedenheit ber Gesellichaft, wenn fie ja berfelben noch fabia to war, burch ein unmäßiges Lob alles beffen, was bei den Reufranten Gutes oder Bofes gefchah, durch ein lautes Bergnügen über ihre Fortschritte, wodurch er die andern um besto mehr aus der Fassung brachte. als fie ihre Leiben durch die Schabenfreude eines 15 Freundes und Berwandten verdoppelt nur um fo ichmerglicher empfinden mußten.

Friedrich hatte sich schon einigemal mit ihm überworsen und ließ sich in der letten Zeit gar nicht
mehr mit ihm ein. Die Baronesse wußte ihn auf
veine kluge Weise wenigstens zu augenblicklicher Mäßigung zu leiten. Fräulein Luise machte ihm am meisten
zu schaffen, indem sie, freilich oft ungerechter Weise,
seinen Charatter und seinen Verstand verdächtig zu
machen suchte. Der Hosmeister gab ihm im Stillen
Recht, der Geistliche im Stillen Unrecht, und die
Kammermädchen, denen seine Gestalt reizend und seine
Freigebigkeit respectabel war, hörten ihn gerne reden,
weil sie sich durch seine Gesinnungen berechtigt glaubten,

ihre zärtlichen Augen, die fie bisher vor ihm bescheiden niedergeschlagen hatten, nunmehr in Ehren nach ihm aufzuheben.

Die Bedürfnisse bes Tages, die Hindernisse des Weges, die Unannehmlichkeiten der Quartiere führten s die Gesellschaft gewöhnlich auf ein gegenwärtiges Interesse zurück, und die große Anzahl französischer und deutscher Ausgewanderten, die sie überall antrasen und deren Betragen und Schicksale sehr verschieden waren, gaben ihnen oft zu Betrachtungen Anlaß, wie wiel Ursache man habe, in diesen Zeiten alle Tugenden, besonders aber die Tugend der Unparteilichkeit und Berträglichkeit zu üben.

Gines Tages machte die Baronesse die Bemerkung, daß man nicht deutlicher sehen könne, wie ungebildet 15 in jedem Sinne die Menschen seien, als in solchen Augenblicken allgemeiner Verwirrung und Roth. Die bürgerliche Verfassung, sagte sie, scheint wie ein Schiff zu sein, das eine große Anzahl Menschen, alte und junge, gesunde und kranke, über ein gefährliches 20 Wasser, auch selbst zu Zeiten des Sturms, hinüber bringt; nur in dem Augenblicke wenn das Schiffscheitert, sieht man wer schwimmen kann, und selbst gute Schwimmer gehen unter solchen Umständen zu Grunde.

Wir sehen meist die Ausgewanderten ihre Fehler und albernen Gewohnheiten mit sich in der Jrre herum führen und wundern uns darüber. Doch wie den reisenden Engländer der Theekessel in allen vier Welttheilen nicht verläßt, so wird die übrige Masse der Menschen von stolzen Anforderungen, Eitelkeit, Unmäßigkeit, Ungeduld, Eigensinn, Schiesheit im Ursteil, von der Lust ihrem Nebenmenschen tückisch etwas zu versehen, überallhin begleitet. Der Leichtsinnige freut sich der Flucht wie einer Spaziersahrt und der Ungenügsame verlangt, daß ihm auch noch als Bettler alles zu Diensten stehe. Den seinen die uns die reine Tugend irgend eines Menschen erscheint, der wirklich für andere zu leben, für andere sich aufzuopfern getrieben wird.

Indessen man nun mancherlei Bekanntschaften machte, die zu solchen Betrachtungen Gelegenheit gaben, 15 war der Winter vorbei gegangen. Das Glück hatte sich wieder zu den deutschen Wassen gesellt, die Franzosen waren wieder über den Rhein hinüber gedrängt, Franksurt besreit und Mainz eingeschlossen.

In der Hoffnung auf den weitern Fortgang der flegreichen Waffen, und begierig wieder einen Theil ihres Eigenthums zu ergreifen, eilte die Familie auf ein But, das an dem rechten Ufer des Rheins, in der schönsten Lage, ihr zugehörte. Wie erquickt fanden sie sich, als sie den schönen Strom wieder vor ihren Senstern vorbeistließen sahen, wie freudig nahmen sie wieder von jedem Theile des Hauses Besitz, wie freundlich begrüßten sie die bekannten Mobilien, die alten Bilder und jeglichen Hausrath, wie werth war ihnen

auch das Geringste das fie schon verloren gegeben hatten, wie stiegen ihre Hoffnungen, dereinst auch jenseits des Rheines alles noch in dem alten Zustande zu finden!

Kaum erscholl in der Nachbarschaft die Ankunft ber Baronesse, als alle alten Bekannten, Freunde und Diener herbeieilten sich mit ihr zu besprechen, die Geschichten der vergangenen Monate zu wiederholen, und sich in manchen Fällen Rath und Beistand von ihr zu erbitten.

Umgeben von diesen Besuchen, ward sie auf's angenehmste überrascht, als der Geheimerath von S. mit seiner Familie bei ihr ankam, ein Mann dem die Geschäfte von Jugend auf zum Bedürfniß geworden waren, ein Mann der das Zutrauen seines Fürsten 15 verdiente und besaß. Er hielt sich streng an Grundsätze und hatte über manche Dinge seine eigene Denksweise. Er war genau im Reden und Handeln und sorderte das Gleiche von andern. Ein consequentes Betragen schien ihm die höchste Tugend.

Sein Fürst, das Land, er selbst hatten viel durch den Einfall der Franzosen gelitten; er hatte die Willkur der Nation, die nur vom Gesetz sprach, kennen gelernt und den Unterdrückungsgeist derer die das Wort Freiheit immer im Munde führten. Er hatte z gesehen, daß auch in diesem Falle der große Hause sich treu blieb, und Wort für That, Schein für Besitz mit großer Heftigkeit aufnahm. Die Folgen eines unglücklichen Feldzugs, so wie die Folgen jener verbreiteten Gesinnungen und Meinungen, blieben seinem Scharsblicke nicht verborgen, obgleich nicht zu läugnen war, daß er manches mit hypochondrischem Gemüthe s betrachtete und mit Leidenschaft beurtheilte.

Seine Gemahlin, eine Jugendfreundin der Baroneffe, fand, nach fo vielen Trubfalen, einen Simmel in den Armen ihrer Freundin. Sie waren mit einander aufgewachsen, hatten fich mit einander gebilbet, 10 fie kannten teine Geheimniffe bor einander. Die erften Reigungen junger Jahre, die bedenklichen Buftande ber Che, Freuden, Sorgen und Leiden als Mütter, alles hatten fie fich fonft, theils mundlich, theils in Briefen, vertraut, und hatten eine ununterbrochene Berbindung 15 erhalten. Rur diefe lette Zeit her waren fie durch bie Unruhen berhindert worden, fich einander, wie gewöhnlich, mitzutheilen. Um fo lebhafter brangten fich ihre gegenwärtigen Gefpräche, um befto mehr hatten fie einander zu fagen, indeffen die Tochter der Beheime-20 rathin ihre Beit mit Fraulein Luifen in einer wach= fenden Bertraulichkeit zubrachten.

Leiber ward der schöne Genuß dieser reizenden Gegend oft durch den Donner der Kanonen gestört, den man, je nachdem der Wind sich drehte, aus der 25 Ferne deutlicher oder undeutlicher vernahm. Eben so wenig konnte, bei den vielen zuströmenden Neuigkeiten des Tages, der politische Discurs vermieden werden, der gewöhnlich die augenblickliche Zufriedenheit der Gefellschaft störte, indem die verschiedenen Denkungsarten und Meinungen von beiden Seiten sehr lebhaft
geäußert wurden. Und wie unmäßige Menschen sich
deßhalb doch nicht des Weins und schwer zu verdauender Speisen enthalten, ob sie gleich aus der Ersahrung wissen, daß ihnen darauf ein unmittelbares
ilbelsein bevorsteht: so konnten auch die meisten Glieder
der Gesellschaft sich in diesem Falle nicht bändigen,
vielmehr gaben sie dem unwiderstehlichen Reiz nach,
andern wehe zu thun und sich selbst dadurch am Ende
eine unangenehme Stunde zu bereiten.

Man kann leicht denken, daß der Geheimerath diejenige Partei anführte, welche dem alten Syftem zugethan war, und daß Karl für die entgegengesehte sprach, welche von bevorstehenden Neuerungen Heilung 15 und Belebung des alten kranken Zustandes hoffte.

Im Anfange wurden die Gespräche noch mit ziem-Licher Mäßigung geführt, besonders da die Baronesse durch anmuthige Zwischenreden beide Theile im Gleichgewicht zu halten wußte; als aber die wichtige Epoche 20 herannahete, daß die Blocade von Mainz in eine Belagerung übergehen sollte, und man nunmehr für diese schöne Stadt und ihre zursickgelassenen Bewohner lebhafter zu fürchten ansing, äußerte jedermann seine Meinungen mit ungebundener Leidenschaft.

Besonders waren die daselbst jurudgebliebenen Clubisten ein Gegenstand des allgemeinen Gesprächs, und jeder erwartete ihre Bestrafung oder Befreiung, je nachdem er ihre Handlungen entweder schalt oder billigte.

Unter die ersten gehörte der Geheimerath, dessen Argumente Karln am verdrießlichsten sielen, wenn er den Berstand dieser Leute angriff und sie einer völligen Unkenntniß der Welt und ihrer selbst beschuldigte.

Wie verblendet müssen sie sein! rief er aus, als an einem Nachmittage das Gespräch sehr lebhaft zu werden ansing, wenn sie wähnen, daß eine ungeheure von Nation, die mit sich selbst in der größten Verwirrung tämpst und, auch in ruhigen Augenblicken, nichts als sich selbst zu schähen weiß, auf sie mit einiger Theilenehmung herunter blicken werde. Man wird sie als Wertzeuge betrachten, sie eine Zeit lang gebrauchen und endlich wegwersen, oder wenigstens vernachlässigen. Wie sehr irren sie sich, wenn sie glauben, daß sie jemals in die Zahl der Franzosen aufgenommen werden könnten.

Jedem der mächtig und groß ift erscheint nichts 20 lächerlicher als ein Kleiner und Schwacher, der in der Dunkelheit des Wahns, in der Unkenntniß seiner selbst, seiner Kräfte und seines Verhältnisses, sich jenem gleich zu stellen dünkt. Und glaubt ihr denn, daß die große Nation nach dem Glücke, das sie bisher begünstigt, 20 weniger stolz und übermüthig sein werde, als irgend ein anderer königlicher Sieger?

Wie mancher, ber jest als Municipalbeamter mit ber Schärpe herum läuft, wird die Masterade verwünschen, wenn er, nachdem er seine Landsleute in eine neue widerliche Form zu zwingen geholsen hat, zuletzt in dieser neuen Form von denen, auf die er sein ganzes Bertrauen setzte, niedrig behandelt wird. Ja es ist mir höchst wahrscheinlich, daß man bei der sübergabe der Stadt, die wohl nicht lange verzögert werden kann, solche Leute den Unsrigen überliesert oder überläßt. Mögen sie doch alsdann ihren Lohn dahin nehmen, mögen sie alsdann die Züchtigung empsinden, die sie verdienen, ich mag sie so unparteiisch wrichten als ich kann.

Unparteiifch! rief Rail mit heftigkeit aus; wenn ich boch dieß Wort nicht wieder follte aussprechen boren! Wie fann man biefe Menfchen fo gerabezu verdammen? Freilich haben sie nicht ihre Jugend 15 und ihr Leben jugebracht, in ber hergebrachten Form fich und andern begunftigten Dienichen ju nuten. Freilich haben fie nicht die wenigen wohnbaren Bimmer bes alten Gebäudes befeffen und fich barinne gepflegt; vielmehr haten fie die Unbequemlichkeit ber 20 bernachläffigten Theile eures Staatspalaftes mehr empfunden, weil fie felbst ihre Tage kummerlich und gebrudt barin zubringen mußten: fie haben nicht, burch eine mechanisch erleichterte Geschäftigkeit beftochen, dasjenige für gut angesehen, was fie einmal 25 au thun gewohnt waren; freilich haben fie nur im Stillen ber Ginseitigkeit, ber Unordnung, ber Läffig= teit, ber Ungeschicklichteit aufeben tonnen, womit eure

Staatsleute sich noch Ehrfurcht zu erwerben glauben; freilich haben sie nur heimlich wünschen können, daß Mühe und Genuß gleicher ausgetheilt sein möchten! Und wer wird läugnen, daß unter ihnen nicht wenigstens einige wohldenkende und tüchtige Männer sich besinden, die, wenn sie auch in diesem Augenblicke das Beste zu bewirken nicht im Stande sind, doch durch ihre Bermittlung das übel zu lindern und ein künstiges Gutes vorzubereiten das Glück haben; und da man solche darunter zählt, wer wird sie nicht bedauern, wenn der Augenblick naht, der sie ihrer Hoffnungen vielleicht auf immer berauben soll.

Der Geheimerath scherzte barauf, mit einiger Bitterkeit, über junge Leute die einen Gegenstand zu ib idealisiren geneigt seien: Karl schonte bagegen diejenigen nicht, welche nur nach alten Formen denken könnten, und was dahinein nicht passe nothwendig verwersen müßten.

Durch mehreres hin= und Wiederreden ward das Gespräch immer heftiger und es kam von beiden Seiten alles zur Sprache, was im Laufe dieser Jahre so manche gute Gesellschaft entzweit hatte. Bergebens suchte die Baronesse, wo nicht einen Frieden, doch wenigstens einen Stillstand zuwege zu bringen; selbst der Geheimeräthin, die, als ein liebenswürdiges Weib, einige Herrschaft über Karls Gemüth sich erworben hatte, gelang es nicht auf ihn zu wirken; um so weniger, als ihr Gemahl sortsuhr treffende Pfeile auf

Jugend und Uneriahrenheit loszudrücken, und über die besondere Reigung der Kinder mit dem Feuer zu spielen, das sie doch nicht regieren könnten, zu spotten.

Karl, der sich im Zorn nicht mehr kannte, hielt mit dem Geständniß nicht zurück: daß er den frans zösischen Wassen alles Glück wünsche, und daß er jeden Deutschen auffordere, der alten Skladerei ein Ende zu machen, daß er von der französischen Ration überzeugt sei, sie werde die edlen Deutschen, die sich für sie erklärt, zu schäßen wissen, als die Ihrigen wassehn und behandeln, und nicht etwa ausopfern oder ihrem Schicksale überlassen, sondern sie mit Ehren, Gütern und Zutrauen überhäusen.

Der Geheimerath behauptete bagegen, es sei lächer= lich zu benken, daß die Franzosen nur irgend einen 13 Augenblick, bei einer Capitulation oder sonst, für sie sorgen würden; vielmehr würden diese Leute gewiß in die Hände der Alliirten fallen, und er hoffte sie alle gehangen zu sehen.

Diese Drohung hielt Karl nicht aus und rief viel= 20 mehr: er hoffe, daß die Guillotine auch in Deutsch= land eine gesegnete Ernte finden und kein schuldiges Haupt versehlen werde. Dazu fügte er einige sehr starke Borwürfe, welche den Geheimerath persönlich trasen und in jedem Sinne beleidigend waren.

So muß ich benn wohl, sagte ber Geheimerath, mich aus einer Gesellschaft entsernen, in ber nichts. was sonst achtungswerth schien, mehr geehrt wird.

Es thut mir leid, daß ich zum zweitenmal, und zwar durch einen Landsmann vertrieben werde; aber ich jehe wohl, daß von diesem weniger Schonung als von den Reufranken zu erwarten ist, und ich sinde wieder die alte Ersahrung bestätigt, daß es besser sei, den Türken als den Renegaten in die Hände zu fallen.

Mit biefen Worten ftand er auf und ging aus dem Zimmer; feine Gemablin folgte ihm; die Gefell= ichaft ichwieg. Die Baroneffe gab mit einigen, aber 10 ftarten, Ausbrucken ihr Digvergnugen gu ertennen; Rarl ging im Saale auf und ab. Die Geheimerathin tam weinend jurud und erzählte, daß ihr Gemahl einpacken laffe und ichon Bierde beftellt habe. Die Baroneffe ging ju ihm ihn ju bereben; indeffen 15 weinten die Fraulein und füßten fich und waren außerft betrübt, daß fie fich fo fchnell und unerwartet von einander trennen follten. Die Baroneffe tam jurud; fie hatte nichts ausgerichtet. Dan fing an nach und nach alles zusammen zu tragen was den 20 Fremden gehörte. Die traurigen Augenblicke des Loslofens und Scheidens wurden fehr lebhaft empfunden. Mit den letten Raftchen und Schachteln verschwand alle Soffnung. Die Pferde tamen, und die Thranen floffen reichlicher.

Der Wagen fuhr fort und die Baronesse sah ihm nach; die Thränen standen ihr in den Augen. Sie trat vom Fenster zurück und sehte sich an den Stickrahmen. Die ganze Gesellschaft war still, ja berlegen; besonders äußerte Karl seine Unruhe, indem er, in einer Ecke sitzend, ein Buch durchblätterte und manchmal drüber weg nach seiner Tante sah. End-lich stand er auf und nahm seinen Hut, als wenn er weggehen wollte; allein in der Thüre kehrte er sum, trat an den Rahmen und sagte mit edler Fassung: Ich habe Sie beleidigt, liebe Tante, ich habe Ihnen Berdruß verursacht, verzeihen Sie meine Übereilung, ich erkenne meinen Fehler und fühl' ihn tief.

3ch tann verzeihen, antwortete die Baroneffe: ich 10 werde feinen Groll gegen bich hegen, weil bu ein edler guter Menich bift; aber bu fannft nicht wieber gut machen, was du verdorben haft. 3ch entbehre burch beine Schuld in biefen Augenbliden die Befellfchaft einer Freundin, die ich feit langer Beit jum is erftenmal wieber fah, die mir bas Unglud felbit wieder zuführte, und in beren Umgang ich manche Stunde bas Unbeil bergaß, bas uns traf und bas uns bebroht. Gie, bie ichon lange auf einer angftlichen Alucht herumgetrieben wird, und fich taum po wenige Tage in Gefellichaft von geliebten alten Freunden in einer bequemen Wohnung, an einem angenehmen Orte erholt, muß icon wieber flüchtig werben, und bie Befellichaft verliert dabei die Unterhaltung ihres Gatten, ber, fo wunderlich er auch in manchen Stücken 20 fein mag, boch ein trefflicher rechtichaffener Mann ift und ein unerschöpfliches Archiv von Menichen- und Belt - Renntnig, von Begebenheiten und Berhaltniffen

mit sich führt, die er auf eine leichte, glückliche und angenehme Weise mitzutheilen versteht. Um diesen vielsachen Genuß bringt uns deine Heftigkeit; wodurch kannst du erseben, was wir verlieren?

Karl. Schonen Sie mich, liebe Tante: ich fühle meinen Fehler schon lebhaft genug, lassen Sie mich die Folgen nicht so deutlich einsehen.

Baroneffe. Betrachte fie vielmehr fo beutlich als möglich. Sier tann nicht bon Schonen die Rebe 10 fein; es ift nur die Frage, ob du dich überzeugen tannft. Denn nicht das erftemal begehft bu diefen Wehler, und es wird das lettemal nicht fein. Dihr Menichen, wird die Roth, die euch unter Gin Dach, in Gine enge Sutte gusammen brangt, euch nicht 15 dulbfam gegen einander machen? Ift es an ben ungeheuren Begebenheiten nicht genug, die auf euch und die Eurigen unaufhaltsam losbringen? Ronnt ihr fo nicht an euch felbft arbeiten, und euch mäßig und vernünftig gegen biejenigen betragen, die euch im 20 Grunde nichts nehmen, nichts rauben wollen? Muffen benn eure Gemüther nur fo blind und unaufhaltfam wirfen und brein ichlagen, wie die Weltbegebenheiten, ein Gewitter ober ein ander Naturphanomen?

Karl antwortete nichts, und der Hofmeister kam von dem Fenster, wo er bisher gestanden, auf die Baronesse zu und sagte: Er wird sich bessern, dieser Fall soll ihm, soll uns allen zur Warnung dienen. Wir wollen uns täglich prüsen, wir wollen den Schmerz, ben Sie empfunden haben, uns vor Augen stellen, wir wollen auch zeigen, daß wir Gewalt über uns haben.

Baroneffe. Wie leicht doch Manner fich überreben konnen, besonders in diesem Buncte! Das Wort s Herrschaft ift ihnen ein fo angenehmes Wort, und es tlingt so vornehm fich selbst beherrschen zu wollen. Sie reben gar zu gerne babon und möchten uns glauben machen, es sei wirklich auch in ber Ausübung Ernft bamit; und wenn ich boch nur einen 10 einzigen in meinem Leben gesehen hatte, ber auch nur in der gerinasten Sache sich zu beherrschen im Stande gewesen ware! Wenn ihnen etwas gleichgültig ift. bann ftellen fie fich gewöhnlich febr ernfthaft, als ob fie es mit Dube entbehrten, und was fie heftig 15 wünschen, wissen fie sich selbst und andern als vortrefflich, nothwendig, unvermeidlich und unentbehrlich vorzustellen. Ich wüßte auch nicht einen, der auch nur ber geringften Entjagung fähig mare.

Hofmeister. Sie sind selten ungerecht, und ich w habe Sie noch niemals so von Berdruß und Leidenschaft überwältigt gesehen, als in diesem Augenblick.

Baronesse. Ich habe mich dieser Leidenschaft wenigstens nicht zu schämen. Wenn ich mir meine Freundin, in ihrem Reisewagen, auf unbequemen 25 Wegen, mit Thränen an verletzte Gastfreundschaft sich zurück exinnernd denke, so möcht' ich euch allen von Herzen gram werden.

Hofmeister. Ich habe Sie in den größten Ubeln nicht so bewegt und so heftig gesehen, als in diesem Augenblick.

Baronesse. Ein kleines übel, das auf die 5 größeren folgt, erfüllt das Maß; und dann ist es wohl kein kleines übel eine Freundin zu entbehren.

Hofmeister. Beruhigen Sie fich und vertrauen Sie uns allen, daß wir uns bessern, daß wir das Mögliche thun wollen, Sie zu befriedigen.

Baroneffe. Keinestweges; es foll mir keiner bon euch ein Bertrauen ablocken, aber fordern will ich künftig von euch, befehlen will ich in meinem Hause.

Fordern Sie nur, befehlen Sie nur! rief Karl, und Sie sollen sich über unsern Ungehorsam nicht zu 25 beschweren haben.

Run meine Strenge wird so arg nicht sein, versette lächelnd die Baronesse, indem sie sich zusammennahm; ich mag nicht gerne besehlen, besonders so freigesinnten Menschen; aber einen Kath will ich geben,
und eine Bitte will ich hinzusügen.

Sofmeister. Und beides foll uns ein unverbrüchliches Gefet fein.

Baroneffe. Es wäre thöricht, wenn ich das Interesse abzulenten gedächte, das jedermann an den sproßen Weltbegebenheiten nimmt, deren Opfer wir leider selbst schon geworden sind. Ich kann die Gesinnungen nicht ändern, die bei einem jeden nach seiner Denkweise entstehen, sich besestigen, streben und wirken,

Woethes Berfe. 18. Bb.

und es ware ebenfo thoricht als graufam, zu verlangen, bag er fie nicht mittheilen follte. Aber bas fann ich von dem Cirfel erwarten, in dem ich lebe, baß Gleichgefinnte fich im Stillen zu einander fügen und fich angenehm unterhalten, indem der eine bas- s jenige fagt, was der andere icon bentt. Auf euren Bimmern, auf Spaziergangen und wo fich übereinbentenbe treffen, eröffne man feinen Bufen nach Luft, man lehne fich auf diefe ober jene Meinung, ja man genieße recht lebhaft die Freude einer leidenschaftlichen 10 Uberzeugung. Aber, Rinder, in Gejellichaft lagt uns nicht vergeffen, wie viel wir fonft ichon, ebe alle diefe Sachen jur Sprache tamen, um gefellig ju fein, bon unfern Eigenheiten aufopfern mußten, und bag jeder, fo lange die Welt fteben wird, um gefellig gu fein, 15 wenigstens außerlich fich wird beherrichen muffen. 3d fordere euch also nicht im Namen ber Tugend, fonbern im Ramen ber gemeinften Soflichkeit auf, mir und andern in diefen Augenblicken bas zu leiften, was ihr von Jugend auf, ich barf faft fagen, gegen 20 einen jeden beobachtet habt, ber euch auf der Strafe begegnete.

überhaupt, fuhr die Baronesse fort, weiß ich nicht, wie wir geworden sind, wohin auf einmal jede gesellige Bildung verschwunden ist. Wie sehr hütete 28 man sich sonst in der Gesellschaft irgend etwas zu berühren, was einem oder dem andern unangenehm sein konnte! Der Protestant vermied in Gegenwart

bes Ratholiten irgend eine Ceremonie lächerlich gu finden; ber eifrigfte Ratholit lieg ben Protestanten nicht merten, daß die alte Religion eine größere Sicherheit etwiger Seligfeit gewähre. Man unterließ s bor den Augen einer Mutter, die ihren Sohn ber-Loren hatte, fich feiner Rinder lebhaft zu freuen, und jeder fühlte fich berlegen, wenn ihm ein folches un= bedachtsames Bort entwischt war. Jeder Umftebenbe fuchte bas Berfehen wieder gut zu machen, - und thun wir nicht jego gerabe bas Gegentheil bon allem biefem? Wir fuchen recht eifrig jebe Belegenheit, wo wir etwas borbringen tonnen, bas ben andern berbrieft und ihn aus feiner Faffung bringt. D laft uns fünftig, meine Rinder und Freunde, wieder au 15 jener Urt zu fein gurucktehren! Wir haben bisber icon manches Traurige erlebt - und vielleicht berfündigt uns balb ber Rauch bei Tage und die Flammen bei Nacht ben Untergang unfrer Wohnungen und unfrer gurudgelaffenen Befitthumer. Lagt uns auch 20 diefe Nachrichten nicht mit Beftigkeit in die Befell= ichaft bringen, lagt uns dasjenige nicht durch öftere Bieberholung tiefer in bie Geele pragen, was uns in ber Stille ichon Schmerzen genug erregt.

Als euer Bater starb, habt ihr mir wohl mit Borten und Zeichen diesen unersetzlichen Berlust bei jedem Anlaß erneuert? Habt ihr nicht alles, was sein Andenken zur Unzeit wieder hervorrusen konnte, zu vermeiden und durch eure Liebe, eure stillen Bemühungen und eure Gefälligkeit das Gefühl jenes Berlustes zu lindern und die Wunde zu heilen gessucht? Haben wir jetzt nicht alle nöthiger, eben jene gesellige Schonung auszuüben, die oft mehr wirkt, als eine wohlmeinende, aber rohe Hülfe; jetzt, da snicht etwa in der Nitte von Glücklichen ein oder der andere Zufall diesen oder jenen verletzt, dessen Unsglück von dem allgeweinen Wohlbesinden bald wieder verschlungen wird, sondern wo unter einer ungeheuren Anzahl Unglücklicher kaum wenige, entweder durch watur oder Bildung, einer zufälligen oder künstlichen Zufriedenheit genießen.

Karl. Sie haben uns nun genug erniedrigt, liebe Tante, wollen Sie uns nicht wieder die Hand reichen?

Baronesse. Hier ist sie, mit der Bedingung, daß ihr Lust habt euch von ihr leiten zu lassen. Rufen wir eine Amnestie aus! Man kann sich jetzt nicht geschwind genug dazu entschließen.

In dem Augenblicke traten die übrigen Frauen= 20 zimmer, die sich nach dem Abschiede noch recht herz= lich außgeweint hatten, herein und konnten sich nicht bezwingen, Vetter Karln freundlich anzusehen.

Rommt her, ihr Kinder, rief die Baronesse: wir haben eine ernsthafte Unterredung gehabt, die, wie ich 28 hoffe, Friede und Einigkeit unter uns herstellen, und den guten Ton, den wir eine Zeit lang vermissen, wieder unter uns einsuhren soll; vielleicht haben wir

nie nöthiger gehabt uns an einander zu ichließen, und, ware es auch nur wenige Stunden des Tages, uns zu gerftreuen. Lagt uns babin übereinkommen, bag wir, wenn wir beifammen find, ganglich alle 5 Unterhaltung über bas Intereffe bes Tages berbannen. Bie lange haben wir belehrende und aufmunternde Befprache entbehrt, wie lange haft bu uns, lieber Rarl, nichts von fernen Landen und Reichen erzählt, bon beren Beschaffenheit, Ginwohnern, Sitten und 10 Gebräuchen bu fo ichone Renntniffe haft. Wie lange haben Sie (fo redete fie ben Sofmeifter an) die alte und neue Geschichte, die Bergleichung ber Jahrhunderte und einzelner Menfchen fchweigen laffen; two find die ichonen und zierlichen Gedichte geblieben, die fonft fo 15 oft aus ben Brieftafchen unfrer jungen Frauengimmer, jur Freude der Gefellichaft, hervortamen; wohin haben fich bie unbefangenen philosophischen Betrachtungen berloren? Ift die Luft ganglich verschwunden, mit ber ihr, bon euren Spagiergangen, einen mertwürdigen 20 Stein, eine, uns wenigftens, unbefannte Pflange, ein feltfames Infect gurudbrachtet, und baburch Gelegen= heit gabt, über ben großen Zusammenhang aller borhandenen Geschöpfe wenigstens angenehm zu träumen? Lagt alle diefe Unterhaltungen, die fich fonft fo frei-25 willig barboten, burch eine Berabredung, burch Bor= fat, durch ein Befet wieder bei uns eintreten, bietet alle eure Rrafte auf, lehrreich, nühlich und besonders gefellig au fein; und das alles werden wir - und noch weit mehr als jett, benöthigt fein, wenn auch alles völlig brunter ober brüber gehen follte. Kinder, versprecht mir das!

Sie versprachen es mit Lebhaftigkeit.

Und nun geht, es ift ein schöner Abend, genieße sihn jeder nach seiner Weise, und laßt uns bei'm Nacht= effen, seit langer Zeit zum erstenmal, die Früchte einer freundschaftlichen Unterhaltung genießen.

So ging die Gesellschaft aus einander; nur Fräulein Luise blieb bei der Mutter sitzen: sie konnte den 10
Berdruß, ihre Gespielin verloren zu haben, nicht so
bald vergessen, und ließ Karln, der sie zum Spaziergange einlud, auf eine sehr schnippische Weise absahren.
So waren Mutter und Tochter eine Zeit lang still
neben einander geblieben, als der Geistliche herein 15
trat, der von einem langen Spaziergange zurücklam,
und von dem was in der Gesellschaft vorgekommen
war nichts ersahren hatte. Er legte Hut und Stock
ab, ließ sich nieder und wollte eben etwas erzählen;
Fräulein Luise aber, als wenn sie ein angesangenes 20
Gespräch mit ihrer Nutter sortsetze, schnitt ihm die
Rede mit solgenden Worten ab:

Manchen Personen wird benn doch das Geset, das eben beliebt worden ist, ziemlich unbequem sein. Schon wenn wir sonst auf dem Lande wohnten, hat 20 es manchmal an Stoff zur Unterredung gemangelt: denn da war nicht so täglich wie in der Stadt ein armes Mädchen zu verläumden, ein junger Mensch

verdächtig zu machen; aber doch hatte man bisher noch die Ausflucht, von ein paar großen Nationen alberne Streiche zu erzählen, die Deutschen wie die Franzosen lächerlich zu finden und bald diesen bald s jenen zum Jacobiner und Clubisten zu machen. Wenn nun auch diese Quelle verstopft wird, so werden wir manche Bersonen wohl stumm in unserer Mitte sehen.

Ist dieser Anfall etwa auf mich gerichtet, mein Fräulein? sing der Alte lächelnd an: nun Sie wissen, daß ich mich glücklich schähe, manchmal ein Opfer für die übrige Gesellschaft zu werden. Denn, gewiß, indem Sie bei jeder Unterhaltung Ihrer fürtresslichen Erzieherin Ehre machen, und Sie jedermann angenehm, liebenswürdig und gefällig sindet; so scheinen Sie einem kleinen bösen Geist, der in Ihnen wohnt und über den Sie nicht ganz Herr werden können, für mancherlei Iwang den Sie ihm anthun, auf meine Untosten gewöhnlich einige Entschädigung zu berschaffen. Sagen Sie mir, gnädige Frau, fuhr er sort, indem er sich gegen die Barvnesse wandte: was ist in meiner Abwesenheit vorgegangen? und was für Gespräche sind aus unserm Cirkel ausgeschlossen?

Die Baronesse unterrichtete ihn von allem was vorgefallen war. Ausmerksam hörte er zu und versette sodann: Es dürste auch nach dieser Einrichtung manchen Personen nicht unmöglich sein, die Geselschaft zu unterhalten und vielleicht besser und sichrer als andere. Bir wollen es erleben, fagte Quife.

Diefes Gefet, fuhr er fort, enthalt nichts Beichwerliches für jeden Menichen, der fich mit fich felbft au beschäftigen wußte, vielmehr wird es ihm angenehm fein, indem er basienige, was er fonft gleichfam ber= s ftohlen trieb, in die Gefellichaft bringen barf. Denn, nehmen Sie mir nicht übel, Fraulein, wer bilbet benn die Reuigfeitstrager, die Aufpaffer und Berläumder, als die Gefellichaft? 3ch habe felten bei einer Lecture, bei irgend einer Darftellung einer inter- 10 effanten Materie, die Geift und Berg beleben follten, einen Cirtel jo aufmertfam und bie Geelentrafte fo thatig gesehen, als wenn irgend etwas Reues, und amar eben etwas bas einen Mitburger ober eine Mitbürgerin herunterseht, vorgetragen wurde. Fragen 15 Sie fich felbft und fragen Sie viele andere, was gibt einer Begebenheit ben Reig? Richt ihre Bichtigkeit, nicht ber Ginfluß ben fie bat, fonbern bie Reuheit. Rur das Reue icheint gewöhnlich wichtig, weil es ohne Bufammenhang Berwunderung erregt und unfere Gin- 20 bilbungefraft einen Augenblid in Bewegung fest, unfer Befühl nur leicht berührt und unfern Berftand völlig in Rube lagt. Jeber Menich tann, ohne bie mindefte Rudtehr auf fich felbit, an allem was neu ift lebhaften Antheil nehmen; ja, da eine Folge von 25 Renigkeiten immer bon einem Gegenstande jum andern fortreißt, fo tann ber großen Denichenmaffe nichts willtommener fein, als ein folder Unlag zu ewiger

Berftreuung und eine folde Gelegenheit, Tude und Schabenfreude auf eine bequeme und immer fich erneuernde Weise auszulaffen.

Run! rief Luise, es scheint Sie wissen sich zu belfen; sonst ging es über einzelne Personen her, jest foll es das ganze menschliche Geschlecht entgelten.

Ich verlange nicht, daß Sie jemals billig gegen mich sein sollen, versetzte jener; aber so viel muß ich Ihnen sagen: wir andern, die wir von der Gesells schaft abhängen, müssen und nach ihr bilden und richten, ja wir dürsen eher etwas thun, das ihr zuwider ist, als was ihr lästig wäre, und lästiger ist ihr in der Welt nichts, als wenn man sie zum Nachbenken und zu Betrachtungen aufsordert. Alles was dahin zielt muß man ja vermeiden und allensalls das im Stillen für sich vollbringen, was bei jeder öffentlichen Versammlung versagt ist.

Für fich, im Stillen, mögen Sie wohl allenfalls manche Flasche Wein ausgetrunken und manche schöne so Stunde des Tages verschlafen haben, fiel Luise ihm ein.

Ich habe nie, fuhr der Alte fort, auf das was ich thue viel Werth gelegt: denn ich weiß, daß ich gegen andere Menschen ein großer Faullenzer bin; indessen hab' ich doch eine Sammlung gemacht, die vielleicht seben jeht dieser Gesellschaft, wie sie gestimmt ist, manche angenehme Stunde verschaffen könnte.

Bas ift es für eine Sammlung? fragte die Baronesse. Gewiß nichts weiter als eine scandalose Chronit, seste Luise hinzu.

Sie irren fich, fagte ber Alte.

Wir werben feben, verfette Quife.

Laß ihn ausreden, fagte die Baronesse: und über- baupt gewöhne dir nicht an, einem, der es auch zum Scherze leiden mag, hart und unfreundlich zu begegnen. Wir haben nicht Ursache den Unarten, die in uns steden, auch nur im Scherze Nahrung zu geben. Sagen Sie mir, mein Freund, worin besteht Ihre wanmlung? wird sie zu unsrer Unterhaltung dienlich und schicklich sein? ist sie schon lange angefangen? warum haben wir noch nichts davon gehört?

Ich will Ihnen hierüber Rechenschaft geben, versfehte der Alte. Ich lebe schon lange in der Welt und 18 habe immer gern auf das Acht gegeben, was diesem oder jenem Menschen begegnet. Zur Übersicht der großen Geschichte fühl' ich weder Kraft noch Muth, und die einzelnen Weltbegebenheiten verwirren mich; aber unter den vielen Privatgeschichten, wahren und so salfchen, mit denen man sich im Publicum trägt, die man sich in'sgeheim einander erzählt, gibt es manche, die noch einen reineren schönern Reiz haben als den Reiz der Reuheit; manche die durch eine geistreiche Wendung uns immer zu erheitern Anspruch machen; 25 manche die uns die menschliche Natur und ihre inneren Verborgenheiten auf einen Augenblick eröffnen; andere wieder, deren sonderbare Albernheiten uns ergehen.

Aus der großen Menge, die im gemeinen Leben unsere Ausmerksamkeit und unsere Bosheit beschäftigen, und die eben so gemein sind als die Menschen, denen sie begegnen oder die sie erzählen, habe ich diesenigen ges sammelt, die mir nur irgend einen Charakter zu haben schienen, die meinen Berstand, die mein Gemüth berührten und beschäftigten, und die mir, wenn ich wieder daran dachte, einen Augenblick reiner und ruhiger Heiterkeit gewährten.

10 Ich bin fehr neugierig, sagte die Baronesse, zu hören, von welcher Art Ihre Geschichten sind und was fie eigentlich behandeln.

Sie können leicht denken, versetzte der Alte, daß von Processen und Familienangelegenheiten nicht öfters bie Rede sein wird. Diese haben meistentheils nur ein Interesse für die welche damit geplagt sind.

Quife. Und was enthalten fie benn?

Der Alte. Sie behandeln, ich will es nicht läugnen, gewöhnlich die Empfindungen, wodurch Männer wund Frauen verbunden oder entzweiet, glücklich oder unglücklich gemacht, öfter aber verwirrt als aufgeklärt werden.

Luise. So? Also wahrscheinlich eine Sammlung lüsterner Späße geben Sie uns für eine feine MInterhaltung? Sie verzeihen mir, Mama, daß ich diese Bemerkung mache, sie liegt so ganz nahe, und die Wahrheit wird man doch sagen dürsen.

Der Alte. Sie follen, hoffe ich, nichts was

ich lüftern nennen würde, in ber ganzen Sammlung finden.

Luise. Und was nennen Sie benn fo?

Der Alte. Ein lüsternes Gespräch, eine lüsterne Erzählung sind mir unerträglich. Denn sie stellen suns etwas Gemeines, etwas das der Rede und Ausemerksamkeit nicht werth ist, als etwas Besonderes, als etwas Reizendes vor und erregen eine falsche Bezgierde, anstatt den Berstand angenehm zu beschäftigen. Sie verhüllen das, was man entweder ohne Schleier wansehen, oder wovon man ganz seine Augen wegzwenden sollte.

Luise. Ich verstehe Sie nicht. Sie werden uns boch Ihre Geschichten wenigstens mit einiger Zierlichteit vortragen wollen? Sollten wir uns denn etwa 13 mit plumpen Späßen die Ohren beleidigen lassen? Es soll wohl eine Mädchenschule werden, und Sie wollen noch Dank dafür verlangen?

Der Alte. Keins von beiben. Denn erftlich, erfahren werden Sie nichts Neues, besonders da ich so schon seit einiger Zeit bemerke, daß Sie gewiffe Recenfionen in den gelehrten Zeitungen niemals überschlagen.

Luise. Sie werden anzüglich.

Der Alte. Sie sind Braut und ich entschul- 25 dige Sie gerne. Ich muß Ihnen aber nur zeigen, daß ich auch Pseile habe, die ich gegen Sie brauchen kann.

Baroneffe. Ich febe wohl, wo Sie hinaus wollen, machen Sie es aber auch ihr begreiflich.

Der Alte. Ich mußte nur wiederholen was ich zu Anfange des Gesprächs schon gesagt habe, es scheint aber nicht, daß sie den guten Willen hat aufzumerken.

Luife. Was braucht's da guten Willen und viele Worte! Man mag es besehen wie man will, so werden es scandalose Geschichten sein, auf eine oder die andere Weise scandalos, und weiter nichts.

Der Alte. Soll ich wiederholen, mein Fraulein, bag bem wohlbentenden Menichen nur bann etwas fcanbalos bortomme, wenn er Bosheit, Ubermuth, Buft au ichaben, Wiberwillen zu helfen bemertt, baß er babon fein Auge wegtvendet; bagegen aber fleine 15 Wehler und Mangel Luftig findet, und befonders mit feiner Betrachtung gern bei Geschichten verweilt, wo er den auten Menichen in leichtem Widerspruch mit fich felbit, feinen Begierden und feinen Borfagen findet; wo alberne und auf ihren Werth eingebildete 20 Thoren beichamt, gurecht gewiesen ober betrogen werben; wo jede Unmagung auf eine natürliche, ja auf eine zufällige Beife beftraft wird; wo Borfage, Buniche und Soffnungen bald geftort, aufgehalten und vereitelt, bald unerwartet angenähert, erfüllt s und bestätigt werden. Da wo der Zufall mit der menfclichen Schwäche und Ungulänglichkeit fpielt, hat er am liebften feine ftille Betrachtung, und teiner feiner Belben, beren Geschichten er bewahrt,

hat von ihm weder Tadel zu beforgen noch Lob zu erwarten.

Baronesse. Ihre Einleitung erregt den Wunsch balb ein Probestück zu hören. Ich wüßte doch nicht, daß in unserm Leben (und wir haben doch die meiste s Zeit in Einem Kreise zugebracht) vieles geschehen wäre, das man in eine solche Sammlung aufnehmen könnte.

Der Alte. Es kommt freilich vieles auf die Beobachter an, und was für eine Seite man den 10 Sachen abzugewinnen weiß; aber ich will freilich nicht läugnen, daß ich auch aus alten Büchern und Traditionen manches aufgenommen habe. Sie werden mitunter alte Bekannte vielleicht nicht ungern in einer neuen Gestalt wieder antressen. Aber eben 15 dieses gibt mir den Bortheil, den ich auch nicht aus den Handen lassen werde: — man soll keine meiner Geschichten deuten!

Luise. Sie werden uns boch nicht verwehren, unfre Freunde und Nachbarn wieder zu kennen, und so wenn es uns beliebt das Räthsel zu entziffern?

Der Alte. Reineswegs. Sie werben mir aber auch dagegen erlauben in einem solchen Falle einen alten Folianten hervorzuziehen um zu beweisen, daß biese Geschichte schon vor einigen Jahrhunderten ge- 25 schehen ober erfunden worden. Eben so werden Sie mir erlauben heimlich zu lächeln, wenn eine Geschichte für ein altes Mährchen erklärt wird, die unmittelbar in unserer Rabe vorgegangen ift, ohne daß wir fie eben gerade in dieser Gestalt wieder erkennen.

Luife. Man wird mit Ihnen nicht fertig; es ist das Beste wir machen Friede für diesen Abend, s und Sie erzählen uns noch geschwind ein Stückhen zur Probe.

Der Alte. Erlauben Sie, daß ich Ihnen hierin ungehorsam sein darf. Diese Unterhaltung wird für die versammelte Gesellschaft aufgespart. Wir dürfen wihr nichts entziehen, und ich sage voraus: alles was ich vorzubringen habe, hat keinen Werth an sich. Wenn aber die Gesellschaft, nach einer ernsthaften Unterhaltung, auf eine kurze Zeit ausruhen, wenn sie sich, von manchem Guten schon gesättigt, nach einem leichten Nachtische umsiehet, alsdann werd' ich bereit sein, und wünsche daß das, was ich vorsehe, nicht unschmackhaft befunden werde.

Baroneffe. Wir werben uns benn ichon bis morgen gebulben muffen.

Buife. Ich bin höchft neugierig, was er borbringen wird.

Der Alte. Das follten Sie nicht sein, Fräulein: denn gespannte Erwartung wird selten befriedigt.

Abends nach Tische, als die Baronesse zeitig in ihr Zimmer gegangen war, blieben die Übrigen beisammen, und sprachen über mancherlei Nachrichten, die eben einliesen, über Gerüchte, die sich verbreiteten. Man war dabei, wie es gewöhnlich in solchen Augenbliden zu geschehen pflegt, in Zweifel was man glauben und was man verwerfen follte.

Der alte Hausfreund sagte darauf: Ich sinde am bequemsten, daß wir dassenige glauben, was uns angenehm ist, ohne Umstände das verwersen, was uns s unangenehm wäre, und daß wir übrigens wahr sein lassen, was wahr sein kann.

Man machte die Bemerkung, daß der Mensch auch gewöhnlich so versahre, und durch einige Wendung des Gesprächs kam man auf die entschiedene Reigung wunster Natur, das Wunderbare zu glauben. Man redete vom Romanhaften, vom Geisterhaften, und als der Alte einige gute Geschichten dieser Art künstig zu erzählen versprach, versehte Fräulein Luise: Sie wären recht artig und würden vielen Dank verdienen, wenn weist und gleich, da wir eben in der rechten Stimmung beisammen sind, eine solche Geschichte vortrügen; wir würden ausmerksam zuhören und Ihnen dankbar sein.

Ohne fich lange bitten zu laffen, fing der Geiftliche darauf mit folgenden Worten an:

Als ich mich in Reapel aushielt, begegnete daselbst eine Geschichte, die großes Aussehen erregte, und worsüber die Urtheile sehr verschieden waren. Die einen behaupteten, sie sei völlig ersonnen, die andern, sie sei wahr, aber es stecke ein Betrug dahinter. Diese 25 Partei war wieder unter einander selbst uneinig; sie stritten, wer dabei betrogen haben könnte? Roch andere behaupteten: es sei keinesweges ausgemacht,

daß geiftige Naturen nicht follten auf Elemente und Körper wirken können, und man müsse nicht jede wunderbare Begebenheit ausschließlich entweder für Lüge oder Trug erklären. Run zur Geschichte selbst:

Gine Gangerin, Antonelli genannt, war zu meiner Beit ber Liebling bes neapolitanischen Bublicums. In ber Blüthe ihrer Jahre, ihrer Figur, ihrer Talente fehlte ihr nichts, wodurch ein Frauenzimmer die Menge reigt und loct, und eine tleine Angahl Freunde ent-10 gudt und gludlich macht. Sie war nicht unempfindlich gegen Lob und Liebe; allein von Ratur mäßig und berftandig wußte fie die Freuden gu genießen, die beibe gewähren, ohne dabei aus der Faffung gu tommen, die ihr in ihrer Lage fo nöthig war. Alle 15 jungen, bornehmen, reichen Leute brangten fich zu ihr, nur wenige nohm fie auf; und wenn fie bei ber Bahl ihrer Liebhaber meift ihren Augen und ihrem Bergen folgte, fo zeigte fie doch bei allen fleinen Abenteuern einen festen fichern Charafter, ber jeben 20 genauen Beobachter für fie einnehmen mußte. 3ch hatte Gelegenheit fie einige Zeit zu feben, indem ich mit einem ihrer Begunftigten in nabem Berhaltniffe ftand.

Berschiebene Jahre waren hingegangen, fie hatte Männer genug kennen gelernt und unter ihnen viele Gecken, schwache und unzuverläffige Menschen. Sie glaubte bemerkt zu haben, daß ein Liebhaber, der in einem gewissen Sinne dem Weibe alles ist, gerade da, wo fie eines Beistandes am nöthigsten bedürfte, bei Borfällen des Lebens, häuslichen Anzelegenheiten, bei augenblicklichen Entschließungen, meistentheils zu Nichts wird, wenn er nicht gar seiner Geliebten, indem er nur an sich selbst bentt, schadet, und aus Eigenliebe ihr das Schlimmste zu rathen, und sie zu den gefährelichsten Schritten zu verleiten sich gedrungen fühlt.

Bei ihren bisherigen Berbindungen war ihr Geift meistentheils unbeschäftigt geblieben; auch dieser verslangte Nahrung. Sie wollte endlich einen Freund 10 haben, und kaum hatte sie dieses Bedürfniß gefühlt, so fand sich unter denen, die sich ihr zu nähern suchten, ein junger Mann, auf den sie ihr Zutrauen warf, und der es in jedem Sinne zu verdienen schien.

Es war ein Genueser, der sich um diese Zeit, 15
einiger wichtiger Geschäfte seines Hauses wegen, in
Neapel aushielt. Bei einem sehr glücklichen Naturell
hatte er die sorgfältigste Erziehung genossen. Seine
Kenntnisse waren ausgebreitet, sein Geist wie sein
Körper vollkommen ausgebildet, sein Betragen konnte 20
für ein Muster gelten, wie einer, der sich keinen
Augenblick vergißt, sich doch immer in andern zu vergessen schntt. Der Handelsgeist seiner Geburtsstadt
ruhete auf ihm; er sah das, was zu thun war, im
Großen an. Doch war seine Lage nicht die glück11chste; sein Haus hatte sich in einige höchst mißliche
Speculationen eingelassen und war in gesährliche Processe berwickelt. Die Angelegenheiten verwirrten sich

mit der Zeit noch mehr, und die Sorge, die er darüber empfand, gab ihm einen Anftrich von Traurigteit, der ihm sehr wohl anstand, und unserm jungen Frauenzimmer noch mehr Muth machte, seine Freundsschaft zu suchen, weil sie zu fühlen glaubte, daß er selbst einer Freundin bedürfe.

Er hatte sie bisher nur an öffentlichen Orten und bei Gelegenheit gesehen; sie bergönnte ihm nunmehr auf seine erste Anfrage den Zutritt in ihrem so Hause, ja sie lud ihn recht dringend ein, und er versehlte nicht zu kommen.

Sie verfaumte feine Beit, ihm ihr Butrauen und ihren Wunsch zu entbeden. Er war verwundert und erfreut über ihren Antrag. Sie bat ihn inftanbig ibr Freund gu bleiben, und teine Anforderungen eines Liebhabers zu machen. Sie eröffnete ihm eine Berlegenheit, in der fie fich eben befand, und worüber er bei feinen mancherlei Berhaltniffen ben beften Rath geben und die ichleunigfte Ginleitung ju ihrem Borw theil machen tonnte. Er vertraute ihr bagegen feine Lage, und indem fie ihn zu erheitern und zu tröften wußte, indem fich in ihrer Gegenwart manches entwidelte, was fonft bei ihm nicht fo früh erwacht ware, ichien fie auch feine Rathgeberin zu fein, und as eine wechselfeitige, auf die ebelfte Achtung, auf bas fconfte Bedürfniß gegründete Freundschaft hatte fich in furgem zwischen ihnen befeftigt.

Rur leider überlegt man bei Bebingungen, die

man eingeht, nicht immer, ob fie möglich find. Er hatte versprochen nur Freund zu sein, keine Ansprüche auf die Stelle eines Liebhabers zu machen, und doch konnte er sich nicht läugnen, daß ihm die von ihr begünstigten Liebhaber überall im Wege, höchst zus wider, ja ganz und gar unerträglich waren. Bestonders siel es ihm höchst schmerzlich auf, wenn ihn seine Freundin von den guten und bösen Eigenschaften eines solchen Mannes oft launig unterhielt, alle Fehler des Begünstigten genau zu kennen schien, und wod noch vielleicht selbigen Abend, gleichsam zum Spott des werthgeschähten Freundes, in den Armen eines Unwürdigen ausruhte.

Glücklicher ober unglücklicher Weise geschah es balb, baß bas Herz der Schönen frei wurde. Ihr Freund 18 bemerkte es mit Bergnügen, und suchte ihr vorzuftellen, daß der erledigte Plat ihm vor allen andern gebühre. Nicht ohne Widerstand und Widerwillen gab sie seinen Wünschen Gehör; ich fürchte, sagte sie, daß ich über diese Nachgiebigkeit das Schähbarste auf 20 der Welt, einen Freund verliere. Sie hatte richtig geweissagt; denn kaum hatte er eine Zeit lang in seiner doppelten Eigenschaft bei ihr gegolten, so singen seine Launen an beschwerlicher zu werden; als Freund sorderte er ihre ganze Achtung, als Liebhaber ihre 28 ganze Reigung, und als ein verständiger und angenehmer Mann unausgesehte Unterhaltung. Dieß aber war keinesweges nach dem Sinne des lebhaften

Mädchens; sie konnte sich in keine Aufopserung finden und hatte nicht Lust irgend jemand ausschließliche Rechte zuzugestehen. Sie suchte daher auf eine zarte Weise seine Besuche nach und nach zu verringern, ihn seltner zu sehen und ihn fühlen zu lassen, daß sie um keinen Preis der Welt ihre Freiheit weggebe.

Sobalb er es mertte, fühlte er fich bom größten Unglück betroffen, und leiber befiel ihn biefes Unheil nicht allein: feine häuslichen Ungelegenheiten fingen 10 an außerft ichlimm zu werben. Er hatte fich babei ben Borwurf zu machen, daß er von früher Jugend an fein Bermogen als eine unerschöpfliche Quelle angejehen, daß er feine Sandelsangelegenheiten verfaumt, um auf Reisen und in der großen Welt eine bor-15 nehmere und reichere Figur zu fpielen, als ihm feine Geburt und fein Ginkommen geftatteten. Die Broceffe, auf die er feine Soffnung fette, gingen langfam und waren toftspielig. Er mußte beghalb einigemal nach Balermo, und mahrend feiner legten Reife machte 20 das fluge Madden verschiedene Ginrichtungen, um ihrer Saushaltung eine andere Wendung zu geben, und ihn nach und nach bon fich zu entfernen. Er fam gurud, und fand fie in einer andern Wohnung, entfernt von der feinigen, und fah den Marchefe 25 bon G., ber damals auf die öffentlichen Luftbarfeiten und Schaufpiele großen Ginfluß hatte, vertraulich bei ihr aus= und eingehen. Dieg überwältigte ihn, und er fiel in eine ichwere Rrantheit. 2118 die Rachricht davon zu seiner Freundin gelangte, eilte sie zu ihm, sorgte für ihn, richtete seine Auswartung ein, und als ihr nicht verborgen blieb, daß seine Casse nicht zum besten bestellt war, ließ sie eine ansehnliche Summe zurück, die hinreichend war ihn auf einige Beit zu beruhigen.

Durch die Anmaßung ihre Freiheit einzuschränken hatte der Freund schon viel in ihren Augen verloren; wie ihre Neigung zu ihm abnahm, hatte ihre Aufmerksamkeit auf ihn zugenommen; endlich hatte die 10 Entdeckung, daß er in seinen eigenen Angelegenheiten so unklug gehandelt habe, ihr nicht die günstigsten Begriffe von seinem Berstande und seinem Charakter gegeben. Indessen bemerkte er die große Beränderung nicht, die in ihr vorgegangen war, vielmehr schien is ihre Sorgsalt für seine Genesung, die Treue, womit sie halbe Tage lang an seinem Lager außhielt, mehr ein Zeichen ihrer Freundschaft und Liebe, als ihres Mitleids zu sein, und er hoffte nach seiner Genesung in alle Rechte wieder eingeseht zu werden.

Wie sehr irrte er sich! In der Maße wie seine Gesundheit wieder kam und seine Kräste sich erneuerten, verschwand bei ihr jede Art von Reigung und Zutrauen, ja er schien ihr so lästig, als er ihr sonst angenehm gewesen war. Auch war seine Laune, 25 ohne daß er es selbst bemerkte, während dieser Begebenheiten höchst bitter und verdrießlich geworden; alle Schuld, die er an seinem Schicksal haben konnte,

warf er auf andere und wußte sich in allem völlig zu rechtsertigen. Er sah in sich nur einen unschuldig versolgten, gekränkten, betrübten Mann, und hoffte völlige Entschädigung alles übels und aller Leiden von einer vollkommenen Ergebenheit seiner Geliebten.

Mit diesen Anforderungen trat er gleich in den ersten Tagen hervor, als er wieder ausgehen und sie besuchen konnte. Er verlangte nichts weniger, als daß sie sich ihm ganz ergeben, ihre übrigen Freunde und Bekannten verabschieden, das Theater verlassen, und ganz allein mit ihm und für ihn leben sollte. Sie zeigte ihm die Unmöglichkeit seine Forderungen zu bewilligen, erst auf eine scherzhafte, dann auf eine ernsthafte Weise, und war leider endlich genöthigt ihm die traurige Wahrheit, daß ihr Verhältniß gänzelich vernichtet sei, zu gestehen. Er verließ sie, und sah sie nicht wieder.

Er lebte noch einige Jahre in einem sehr eingeschränkten Kreise, oder vielmehr bloß in der Gesell20 schaft einer alten frommen Dame, die mit ihm in
Einem Hause wohnte, und sich von wenigen Renten
erhielt. In dieser Zeit gewann er den einen Proceß
und bald darauf den andern; allein seine Gesundheit
war untergraben und das Glück seines Lebens ver20 loren. Bei einem geringen Anlaß siel er abermals
in eine schwere Krankheit; der Arzt kündigte ihm den
Tod an. Er vernahm sein Urtheil ohne Widerwillen,
nur wünschte er seine schöne Freundin noch einmal

zu sehen. Er schickte seinen Bedienten zu ihr, der sonst in glücklichern Zeiten manche günstige Antwort gebracht hatte. Er ließ sie bitten; sie schlug es ab. Er schickte zum zweitenmal und ließ sie beschwören; sie beharrte auf ihrem Sinne. Endlich, es war schon stief in der Nacht, sendete er zum drittenmal; sie ward bewegt und vertraute mir ihre Verlegenheit, denn ich war eben mit dem Marchese und einigen andern Freunden bei ihr zum Abendessen. Ich rieth ihr und bat sie, dem Freunde den letzen Liebesdienst zu ersozeigen; sie schien unentschlossen, aber nach einigem Nachdenken nahm sie sich zusammen. Sie schickte den Bedienten mit einer abschläglichen Antwort weg, und er kam nicht wieder.

Wir saßen nach Tische in einem vertrauten Ges ihräch und waren alle heiter und gutes Muths. Es war gegen Mitternacht, als sich auf einmal eine klägliche, durchdringende, ängstliche und lange nachtönende Stimme hören ließ. Wir suhren zusammen, sahen einander an und sahen uns um, was aus 20 diesem Abenteuer werden sollte. Die Stimme schien an den Wänden zu verklingen, wie sie aus der Mitte des Zimmers hervorgedrungen war. Der Marchese stand auf und sprang an's Fenster, und wir andern bemühten uns um die Schöne, welche ohnmächtig da 25 lag. Sie kam erst langsam zu sich selbst. Der eiserssüchtige und heftige Italiäner sah kaum ihre wieder ausgeschlagenen Augen, als er ihr bittre Borwürse

machte. Wenn Sie mit Ihren Freunden Zeichen verabreden, sagte er, so lassen Sie doch solche weniger auffallend und heftig sein. Sie antwortete ihm mit ihrer gewöhnlichen Gegenwart des Geistes, daß, da sie s jedermann und zu jeder Zeit bei sich zu sehen das Recht habe, sie wohl schwerlich solche traurige und schreckliche Töne zur Vorbereitung angenehmer Stunden wählen würde.

Und gewiß, der Ton hatte etwas unglaublich Schreckhaftes. Seine lange nachdröhnenden Schwingungen waren uns allen in den Ohren, ja in den Gliedern geblieben. Sie war blaß, entstellt und immer der Ohnmacht nahe; wir mußten die halbe Nacht bei ihr bleiben. Es ließ sich nichts weiter 15 hören. Die andre Nacht dieselbe Gesellschaft, nicht so heiter als Tags vorher, aber doch gesaßt genug, und — um dieselbige Zeit derselbe gewaltsame fürchterliche Ton.

Wir hatten indessen über die Art des Schreies und wo er herkommen möchte, unzählige Urtheile gefällt, und unsre Vermuthungen erschöpft. Was soll ich weitläusig sein? So oft sie zu Hause aß, ließ er sich um dieselbige Zeit vernehmen und zwar, wie man bemerken wollte, manchmal stärker, manchmal schwächer. Ganz Neapel sprach von diesem Vorfall. Alle Leute des Hauses, alle Freunde und Bekannten nahmen den lebhaftesten Theil daran, ja die Polizei ward ausgerusen. Man stellte Spione und Beobachter

aus. Denen auf ber Gasse schien ber Klang aus ber freien Luft zu entspringen, und in bem Zimmer hörte man ihn gleichfalls ganz in unmittelbarer Rähe. So oft sie auswärts aß, vernahm man nichts; so oft sie zu Hause war, ließ sich der Ton hören.

Aber auch außer dem Hause blieb sie nicht ganz von diesem bosen Begleiter verschont. Ihre Anmuth hatte ihr den Zutritt in die ersten Häuser geöffnet. Sie war als eine gute Gesellschafterin überall will-tommen, und sie hatte sich, um dem bosen Gaste zu wentgehen, angewöhnt, die Abende außer dem Hause zu sein.

Ein Mann, burch sein Alter und seine Stelle ehr= würdig, führte sie eines Abends in seinem Wagen nach Hause. Als sie vor ihrer Thüre von ihm Ab= 13 schied nimmt, entsteht der Klang zwischen ihnen beiden, und man hebt diesen Mann, der so gut wie tausend andere die Geschichte wußte, mehr todt als lebendig in seinen Wagen.

Ein andermal fährt ein junger Tenor, den fie w wohl leiden konnte, mit ihr Abends durch die Stadt, eine Freundin zu besuchen. Er hatte von diesem selt= samen Phänomen reden hören und zweiselte, als ein muntrer Knabe, an einem solchen Wunder. Sie sprachen von der Begebenheit. Ich wünschte doch auch, 25 sagte er, die Stimme Ihres unsichtbaren Begleiters zu hören; rusen Sie ihn doch auf, wir sind ja zu Zweien, und werden uns nicht fürchten. Leichtsinn oder Kühnheit, ich weiß nicht was fie vermochte, genug sie ruft dem Geiste, und in dem Augenblicke entsteht mitten im Wagen der schmetternde Ton, läßt sich dreimal schnell hinter einander gewaltsam hören und verschwindet mit einem bänglichen Nachklang. Vor dem Hause ihrer Freundin fand man beide ohn-mächtig im Wagen, nur mit Mühe brachte man sie wieder zu sich, und vernahm was ihnen begegnet sei.

Die Schöne brauchte einige Zeit sich zu erholen.

10 Dieser immer erneuerte Schrecken griff ihre Gesundheit an, und das klingende Gespenst schien ihr einige Frist zu verstatten, ja sie hoffte sogar, weil es sich lange nicht wieder hören ließ, endlich völlig davon besreit zu sein. Allein diese Hoffnung war zu früh15 zeitig.

Nach geendigtem Carneval unternahm fie mit einer Freundin und einem Kammermädchen eine kleine Lust= reise. Sie wollte einen Besuch auf dem Lande machen; es war Nacht ehe sie ihren Weg vollenden konnten, und da noch am Fuhrwerke etwas zerbrach, mußten sie in einem schlechten Wirthshaus übernachten und sich so gut als möglich einrichten.

Schon hatte die Freundin sich niedergelegt und das Kammermädchen, nachdem sie das Nachtlicht anzegezündet hatte, wollte eben zu ihrer Gebieterin in's andre Bette steigen, als diese scherzend zu ihr sagte: Wir sind hier am Ende der Welt, und das Wetter ist abscheulich, sollte er uns wohl hier finden können? Im Augenblick ließ er sich hören, stärker und fürchterlicher als jemals. Die Freundin glaubte nicht anders als die Hölle sei im Zimmer, sprang aus dem Bette, lief, wie sie war, die Treppe hinunter und rief das ganze Haus zusammen. Niemand that diese Nacht s ein Auge zu. Allein es war auch das letztemal daß sich der Ton hören ließ. Doch hatte leider der ungebetene Gast bald eine andere lästigere Weise seine Gegenwart anzuzeigen.

Einige Zeit hatte er Ruhe gehalten als auf ein- 10 mal Abends zur gewöhnlichen Stunde, da sie mit ihrer Gesellschaft zu Tische saß, ein Schuß, wie aus einer Flinte oder start geladnen Pistole, zum Fenster herein siel. Alle hörten den Knall, alle sahen das Feuer, aber bei näherer Untersuchung sand man die 15 Scheibe ohne die mindeste Berletzung. Demungeachtet nahm die Gesellschaft den Borfall sehr ernsthaft, und alle glaubten, daß man der Schönen nach dem Leben stehe. Man eilt nach der Polizei, man untersucht die benachbarten Häuser, und da man nichts Ber- wächtiges sindet, stellt man darin den andern Tag Schildwachen von oben bis unten. Man durchsucht genau das Haus worin sie wohnt, man vertheilt Spione auf der Straße.

Alle diese Borficht war vergebens. Drei Monate 25 hinter einander fiel in demselbigen Augenblicke der Schuß durch dieselbe Fensterscheibe ohne das Glas zu verlegen, und, was merkwürdig war, immer genau eine Stunde vor Mitternacht, da doch gewöhnlich in Reapel nach der italiänischen Uhr gezählt wird und Mitternacht daselbst eigentlich feine Epoche macht.

Man gewöhnte sich endlich an diese Erscheinung wie an die vorige, und rechnete dem Geiste seine unschädliche Tücke nicht hoch an. Der Schuß siel manchmal ohne die Gesellschaft zu erschrecken, oder sie in ihrem Gespräch zu unterbrechen.

Gines Abends, nach einem sehr warmen Tage, diffnete die Schöne, ohne an die Stunde zu denken, das bewußte Fenster und trat mit dem Marchese auf den Balcon. Kaum standen sie einige Minuten draußen, als der Schuß zwischen ihnen beiden durchsiel und sie mit Gewalt rückwärts in das Zimmer schleuderte, wo sie ohnmächtig auf den Boden taumelten. Als sie sich wieder erholt hatten, fühlte er auf der linken, sie sich wieder erholt hatten, fühlte er auf der linken, sie aber auf der rechten Wange den Schmerz einer tüchtigen Ohrseige, und da man sich weiter nicht verletzt fand, gab der Vorsall zu mancherlei scherzhaften Bemerkungen Anlaß.

Bon der Zeit an ließ sich dieser Schall im Hause nicht wieder hören, und sie glaubte nun endlich ganz von ihrem unsichtbaren Berfolger befreit zu sein, als auf einem Wege, den sie des Abends mit einer Freundin machte, ein unvermuthetes Abenteuer sie nochmals auf das gewaltsamste erschreckte. Ihr Weg ging durch die Chiaja, wo ehemals der geliebte genuesische Freund gewohnt hatte. Es war heller Mondschein. Die Dame, die bei ihr saß, fragte: Ist das nicht das Haus, in welchem der Herr \* gestorben ist? Es ist eins von diesen beiden, so viel ich weiß, sagte die Schöne, und in dem Augenblicke siel aus einem dieser beiden Häuser der Schuß und drang s durch den Wagen durch. Der Kutscher glaubte ansgegriffen zu sein und suhr mit aller möglichen Geschwindigkeit fort. Un dem Orte ihrer Bestimmung hob man die beiden Frauen für todt aus dem Wagen.

Aber dieser Schrecken war auch der letzte. Der 10 unsichtbare Begleiter änderte seine Methode, und nach einigen Abenden erklang vor ihren Fenstern ein lautes Händeklatschen. Sie war als beliebte Sängerin und Schauspielerin diesen Schall schon mehr gewohnt. Er hatte an sich nichts Schreckliches und man konnte 15 ihn eher einem ihrer Bewunderer zuschreiben. Sie gab wenig darauf Acht; ihre Freunde waren aufmerksamer und stellten, wie das vorigemal, Posten aus. Sie hörten den Schall, sahen aber vor wie nach niemand, und die meisten hossten nun bald auf 20 ein völliges Ende dieser Erscheinungen.

Nach einiger Zeit verlor sich auch dieser Klang und verwandelte sich in angenehmere Töne. Sie waren zwar nicht eigentlich melodisch, aber unglaublich angenehm und lieblich. Sie schienen den genauesten Beobachtern von der Ecke einer Querstraße her zu kommen, im leeren Luftraume bis unter das Fenster hinzuschweben und dann dort auf das sansteste zu berklingen. Es war als wenn ein himmlischer Geist durch ein schönes Präludium aufmerksam auf eine Melodie machen wollte, die er eben vorzutragen im Begriff sei. Auch dieser Ton verschwand endlich und 3 ließ sich nicht mehr hören, nachdem die ganze wunderbare Geschichte etwa anderthalb Jahre gedauert hatte.

Als der Erzähler einen Augenblick inne hielt, fing die Gesellschaft an ihre Gedanken und Zweifel über diese Geschichte zu äußern, ob sie wahr sei, ob 10 sie auch wahr sein könne?

Der Alte behauptete, sie müsse wahr sein, wenn sie interessant sein solle: denn sür eine ersundene Geschichte habe sie wenig Verdienst. Jemand bemerkte darauf: es scheine sonderbar, daß man sich nicht nach dem abgeschiedenen Freunde und nach den Umständen seines Todes erkundigt, weil doch daraus vielleicht einiges zur Aufklärung der Geschichte hätte genommen werden können.

Auch dieses ift geschehen, versetzte der Alte; ich war selbst neugierig genug, sogleich nach der ersten Erscheinung in sein Haus zu gehen, und unter einem Borwand die Dame zu besuchen, welche zuletzt recht mütterlich für ihn gesorgt hatte. Sie erzählte mir, daß ihr Freund eine unglaubliche Leidenschaft für bas Frauenzimmer gehegt habe, daß er die letzte Zeit seines Lebens fast allein von ihr gesprochen und sie bald als einen Engel, bald als einen Teusel vorgestellt habe.

Als seine Krankheit überhand genommen, habe er nichts gewünscht als sie vor seinem Ende noch einsmal zu sehen, wahrscheinlich in der Hossung, nur noch eine zärtliche Äußerung, eine Reue oder sonst irgend ein Zeichen der Liebe und Freundschaft von sihr zu erzwingen. Desto schrecklicher sei ihm ihre anhaltende Weigerung gewesen, und sichtbar habe die letzte entscheidende abschlägliche Antwort sein Ende beschleunigt. Verzweiselnd habe er ausgerusen: Nein, es soll ihr nichts helsen! Sie vermeidet mich; aber wach nach meinem Tode soll sie keine Ruhe vor mir haben. Mit dieser Hestigkeit verschied er und nur zu sehr mußten wir ersahren, daß man auch jenseits des Grabes Wort halten könne.

Die Gefellschaft fing auf's neue an über die Ge- 13 schichte zu meinen und zu urtheilen. Zuleht fagte der Bruder Frih: Ich habe einen Berdacht, den ich aber nicht eher äußern will, als dis ich nochmals alle Umstände in mein Gedächtniß zurück gerufen und meine Combinationen besser geprüft habe.

Als man lebhafter in ihn drang, fuchte er einer Antwort dadurch auszuweichen, daß er sich erbot, gleichfalls eine Geschichte zu erzählen, die zwar der vorigen an Interesse nicht gleiche, aber doch auch von der Art sei, daß man sie niemals mit völliger Ge= 25 wißheit habe erklären können.

Bei einem wadern Cbelmann, meinem Freunde, ber ein altes Schloß mit einer ftarten Familie bewohnte, war eine Baise erzogen worden, die, als sie herangewachsen und vierzehn Jahr alt war, meist um die Dame vom Hause sich beschäftigte und die nächsten Dienste ihrer Person verrichtete. Man war mit ihr swohl zufrieden, und sie schien nichts weiter zu wünsichen, als durch Ausmerksamkeit und Treue ihren Bohlthätern dankbar zu sein. Sie war wohlgebildet, und es fanden sich einige Freier um sie ein. Man glaubte nicht, daß eine dieser Verbindungen zu ihrem Glück gereichen würde, und sie zeigte auch nicht das mindeste Verlangen ihren Zustand zu ändern.

Auf einmal begab sich's, daß man, wenn das Mädchen in dem Hause Geschäfte halber herumging, unter ihr, hier und da, pochen hörte. Ansangs schien 15 es zufällig, aber da das Klopfen nicht aufhörte und beinahe jeden ihrer Schritte bezeichnete, ward sie ängstlich und traute sich kaum aus dem Zimmer der gnädigen Frau heraus zu gehen, als in welchem sie allein Ruhe hatte.

Dieses Pochen ward von jedermann vernommen, der mit ihr ging oder nicht weit von ihr stand. Anfangs scherzte man darüber, endlich aber sing die Sache an unangenehm zu werden. Der Herr vom Hause, der von einem lebhaften Geist war, untersuchte nun selbst die Umstände. Man hörte das Pochen nicht eher, als dis das Mädchen ging, und nicht sowohl indem sie den Fuß aufsetze, als indem sie ihn zum Weiterschreiten aushob. Doch siesen die Schläge

Woethes Berte. 18. Bb.

manchmal unregelmäßig, und besonders waren fie fehr ftart, wenn fie quer über einen großen Saal ben Weg nahm.

Der Hausvater hatte eines Tages Handwerksleute in der Nähe und ließ, da das Pochen am heftigsten s war, gleich hinter ihr einige Dielen aufreißen. Es fand sich nichts, außer daß bei dieser Gelegenheit ein paar große Ratten zum Borschein kamen, deren Jagd viel Lärm im Hause verursachte.

Entrüftet über diese Begebenheit und Berwirrung 10 griff der Hausherr zu einem strengen Mittel, nahm seine größte Hehpeitsche von der Wand und schwur, daß er das Mädchen bis auf den Tod prügeln wolle, wenn sich noch ein einzigmal das Pochen hören ließe. Bon der Zeit an ging sie ohne Ansechtung im ganzen 15 Hause herum, und man vernahm von dem Pochen nichts weiter.

Woraus man benn beutlich fieht, fiel Luise ein, daß das schöne Kind sein eignes Gespenst war, und aus irgend einer Ursache sich diesen Spaß gemacht w und seine Herrschaft zum Besten gehabt hatte.

Keinesweges, bersette Fritz: benn diesenigen, welche diese Wirkung einem Geiste zuschrieben, glaubten, ein Schutzeift wolle zwar das Mädchen aus dem Hause haben, aber ihr doch kein Leids zusügen lassen. Andere wahmen es näher und hielten dafür, daß einer ihrer Liebhaber die Wissenschaft oder das Geschick gehabt habe, diese Töne zu erregen, um das Mädchen aus

dem Hause in seine Arme zu nöthigen. Dem sei wie ihm wolle, das gute Kind zehrte sich über diesen Borfall beinah völlig ab, und schien einem traurigen Geiste gleich, da sie vorher frisch, munter und die Heiterste im ganzen Hause gewesen. Aber auch eine folche körperliche Abnahme läßt sich auf mehr als Eine Weise deuten.

Es ist Schade, versetzte Karl, daß man solche Borfälle nicht genau untersucht, und daß man bei Be-10 urtheilung der Begebenheiten, die uns so sehr interessiren, immer zwischen verschiedenen Wahrscheinlichkeiten schwanken muß, weil die Umstände, unter welchen solche Wunder geschehen, nicht alle bemerkt sind.

Wenn es nur nicht überhaupt so schwer wäre zu untersuchen, sagte der Alte, und in dem Augenblicke, wo etwas dergleichen begegnet, die Puncte und Momente alle gegenwärtig zu haben, worauf es eigentlich ankommt, damit man nichts entwischen lasse, worin Betrug und Jrrthum sich verstecken könne. Dermag man denn einem Taschenspieler so leicht auf die Sprünge zu kommen, von dem wir doch wissen, daß er uns zum Besten hat?

Kaum hatte er ausgeredet, als in der Ecke des Zimmers auf einmal ein sehr starker Knall sich 25 hören ließ. Alle suhren auf, und Karl sagte scherzend: Es wird sich doch kein sterbender Liebhaber hören lassen?

Er hatte gewünscht feine Worte wieder gurud gu

nehmen, benn Luife ward bleich und gestand, daß sie für das Leben ihres Bräutigams zittere.

Fritz, um sie zu zerstreuen, nahm das Licht und ging nach dem Schreibtische, der in der Ecke stand. Die gewölbte Decke desselben war quer völlig durchsgerissen; man hatte also die Ursache des Klanges; aber demungeachtet siel es ihnen auf, daß dieser Schreibtisch von Röntgens bester Arbeit, der schon mehrere Jahre an demselben Platze stand, in diesem Augenblicke zusällig gerissen sein sollte. Man hatte wihn oft als Muster einer vortresslichen und dauershaften Tischlerarbeit gerühmt und vorgezeigt, und nun sollte er auf einmal reißen, ohne daß in der Lust die mindeste Beränderung zu spüren war.

Geschwind, sagte Karl, laßt uns zuerst diesen Um= 15 stand berichtigen und nach dem Barometer sehen.

Das Queckfilber hatte seinen Stand vollkommen, wie seit einigen Tagen; das Thermometer selbst war nicht mehr gefallen, als die Beränderung von Tag auf Nacht natürlich mit sich brachte.

Schabe, daß wir nicht einen Hygrometer bei ber Hand haben, rief er auß: gerade das Inftrument ware das nöthigste!

Es scheint, sagte ber Alte, bag uns immer bie nothigsten Instrumente abgehen, wenn wir Bersuche 23 auf Geister anstellen wollen.

Sie wurden in ihren Betrachtungen durch einen Bebienten unterbrochen, der mit haft herein tam und

meldete, daß man ein starkes Feuer am himmel sehe, jedoch nicht wisse, ob es in der Stadt oder in der Gegend sei.

Da man durch das Borhergehende schon empfängs licher für den Schrecken geworden war, so wurden alle mehr, als es vielleicht sonst geschehen sein würde, von der Nachricht betroffen. Frih eilte auf das Belvedere des Hauses, wo auf einer großen horizontalen Scheibe die Karte des Landes aussührlich gezeichnet war, durch deren Hülfe man auch bei Nacht die verschiedenen Lagen der Orte ziemlich genau bestimmen konnte. Die andern blieben, nicht ohne Sorgen und Bewegung, bei einander.

Fritz kam zurück und sagte: Ich bringe keine gute
15 Nachricht. Denn höchst wahrscheinlich ist der Brand
nicht in der Stadt, sondern auf dem Gute unserer
Tante. Ich kenne die Richtung sehr genau und fürchte,
mich nicht zu irren. Man bedauerte die schönen Gebäude und überrechnete den Berlust. Indessen, sagte
20 Fritz, ist mir ein wunderlicher Gedanke eingekommen,
der uns wenigstens über das sonderbare Anzeichen
des Schreibtisches beruhigen kann. Bor allen Dingen
wollen wir die Minute berichtigen, in der wir den
Klang gehört haben. Sie rechneten zurück und es
25 konnte etwa halb Zwölse gewesen sein.

Run, ihr mögt lachen ober nicht, fuhr Frit fort, will ich euch meine Muthmaßung erzählen. Ihr wißt, daß unfre Mutter schon vor mehreren Jahren einen ähnlichen, ja man möchte fagen einen gleichen Schreibtisch an unfre Tante geschenkt hat. Beide waren zu Einer Zeit, aus Einem Holze, mit der größten Sorgfalt von Einem Meister versertigt; beide haben sich bisher trefflich gehalten, und ich wollte swetten, daß in diesem Augenblicke mit dem Lusthause unsere Tante der zweite Schreibtisch verbrennt, und daß sein Zwillingsbruder auch davon leidet. Ich will mich morgen selbst aufmachen und dieses seltsame Factum so gut als möglich zu berichtigen suchen.

Ob Friedrich wirklich diese Meinung hegte, oder ob der Wunsch, seine Schwester zu beruhigen, ihm zu diesem Einfall geholsen, wollen wir nicht entscheiden; genug sie ergriffen die Gelegenheit über manche untäugbare Sympathien zu sprechen, und sanden am 15 Ende eine Sympathie zwischen Hölzern die auf Einem Stamm erzeugt worden, zwischen Werken die Ein Künstler versertigt, noch ziemlich wahrscheinlich. Za sie wurden einig, dergleichen Phänomene eben so gut für Naturphänomene gelten zu lassen, als andere, 20 welche sich öfter wiederholen, die wir mit Händen greisen und doch nicht erklären können.

Überhaupt, sagte Karl, scheint mir, daß jedes Phänomen, so wie jedes Factum an sich eigentlich das Interessante sei. Wer es erklärt oder mit andern 25 Begebenheiten zusammenhängt, macht sich gewöhnlich eigentlich nur einen Spaß, und hat uns zum Besten, wie z. B. der Natursorscher und Historienschreiber.

Aber eine einzelne Handlung ober Begebenheit ist interessant, nicht weil sie erklärbar ober wahrscheinlich, sondern weil sie wahr ist. Wenn gegen Mitternacht die Flamme den Schreibtisch der Tante verzehrt hat, so ist das sonderbare Reißen des unsern zu gleicher Zeit für uns eine wahre Begebenheit, sie mag übrigens erklärbar sein und zusammenhängen mit was sie will.

So tief es auch schon in der Nacht war, fühlte niemand eine Neigung zu Bette zu gehen, und Karl erbot sich gleichfalls eine Geschichte zu erzählen, die nicht minder interessant sei, ob sie sich gleich vielleicht eher erklären und begreifen lasse, als die vorigen.

Der Marschall von Baffompierre, sagte er, erzählt 15 fie in seinen Memoiren; es sei mir erlaubt in seinem Ramen zu reden.

Seit fünf oder sechs Monaten hatte ich bemerkt, so oft ich über die kleine Brücke ging (denn zu der Zeit war der Pont neuf noch nicht erbauet), daß eine schöne Krämerin, deren Laden an einem Schilde mit zwei Engeln kenntlich war, sich tief und wiederholt vor mir neigte und mir so weit nachsah, als sie nur konnte. Ihr Betragen siel mir auf, ich sah sie gleichsalls an und dankte ihr sorgfältig. Einst ritt ich von Fontainebleau nach Paris, und als ich wieder die kleine Brücke herauf kam, trat sie an ihre Ladenthüre und sagte zu mir, indem ich vorbeiritt: Mein Herr, Ihre Dienerin! Ich erwiderte ihren Gruß

und indem ich mich von Zeit zu Zeit umsah, hatte fie fich weiter vorgelehnt, um mir so weit als mög-Lich nachzusehen.

Ein Bedienter nebst einem Postillon folgten mir, die ich noch diesen Abend mit Briefen an einige s Damen nach Fontainebleau zurück schicken wollte. Auf meinen Besehl stieg der Bediente ab und ging zu der jungen Frau, ihr in meinem Namen zu sagen, daß ich ihre Neigung mich zu sehen und zu grüßen bemerkt hätte; ich wollte, wenn sie wünschte mich 10 näher kennen zu lernen, sie aufsuchen, wo sie derslangte.

Sie antwortete dem Bedienten: er hatte ihr keine beffere Neuigkeit bringen können, fie wollte kommen, wohin ich fie bestellte, nur mit der Bedingung, daß 15 sie eine Nacht mit mir unter Giner Decke zubringen bürfte.

Ich nahm den Borschlag an und fragte den Bebienten, ob er nicht etwa einen Ort kenne, wo wir
zusammenkommen könnten? Er antwortete, daß er »
sie zu einer gewissen Kupplerin führen wollte; rathe
mir aber, weil die Pest sich hier und da zeige, Matrazen, Decken und Leintücher aus meinem Hause
hindringen zu lassen. Ich nahm den Borschlag an,
und er versprach mir ein gutes Bett zu bereiten.

Des Abends ging ich hin und fand eine fehr schone Frau von ungefähr zwanzig Jahren, mit einer zierlichen Rachtmute, einem sehr feinen Hemde, einem furzen Unterrocke von grünwollenem Zenge. Sie hatte Pantoffeln an den Füßen, und eine Art von Pudermantel übergeworfen. Sie gesiel mir außerordentlich, und da ich mir einige Freiheiten herausnehmen wollte, slehnte sie meine Liebkosungen mit sehr guter Art ab und verlangte mit mir zwischen zwei Leintüchern zu sein. Ich erfüllte ihr Begehren und kann sagen, daß ich niemals ein zierlicheres Weib gekannt habe, noch von irgend einer mehr Bergnügen genossen hätte. Den andern Morgen fragte ich sie: ob ich sie nicht noch einmal sehen könnte, ich verreise erst Sonntag; und wir hatten die Nacht vom Donnerstag auf den Freitag mit einander zugebracht.

Sie antwortete mir: daß fie es gewiß lebhafter 125 wünsche als ich; wenn ich aber nicht den ganzen Sonntag bliebe, sei es ihr unmöglich; denn nur in der Nacht vom Sonntag auf den Montag könne sie mich wieder sehen. Als ich einige Schwierigkeiten machte, sagte sie: Ihr seid wohl meiner in diesem 200 Augenblicke schon überdrüßsig und wollt nun Sonntags verreisen; aber Ihr werdet bald wieder an mich denken und gewiß noch einen Tag zugeben, um eine Nacht mit mir zuzubringen.

Ich war leicht zu überreden, bersprach ihr den 25 Sonntag zu bleiben und die Nacht auf den Montag mich wieder an dem nämlichen Orte einzufinden. Darauf antwortete sie mir: Ich weiß recht gut, mein Herr, daß ich in ein schändliches Haus um Ihrentwillen gekommen bin; aber ich habe es freiwillig gethan, und ich hatte ein so unüberwindliches Berlangen mit Ihnen zu sein, daß ich jede Bedingung eingegangen wäre. Aus Leibenschaft bin ich an biesen abscheulichen Ort gekommen, aber ich wurde mich für s eine feile Dirne halten, wenn ich jum zweitenmal babin zurucktehren konnte. Moge ich eines elenden Todes fterben, wenn ich außer meinem Mann und Euch irgend jemand zu Willen gewesen bin, und nach irgend einem andern verlange! Aber was thate man 10 nicht für eine Berson, die man liebt und für einen Baffompierre? Um seinetwillen bin ich in bas Saus gekommen, um eines Mannes willen, ber burch feine Gegenwart diesen Ort ehrbar gemacht hat. Wollt Ihr mich noch einmal feben, fo will ich Euch bei 15 meiner Tante einlassen.

Sie beschrieb mir das Haus auf's genaueste und fuhr fort: Ich will Euch von zehn Uhr bis Mitter=nacht erwarten, ja noch später, die Thüre soll offen seine. Erst findet Ihr einen kleinen Gang, in dem sohaltet Guch nicht auf, denn die Thüre meiner Tante geht da heraus. Dann stößt Guch eine Treppe sogleich entgegen, die Guch in's erste Geschoß führt, wo ich Guch mit offnen Armen empfangen werde.

Ich machte meine Einrichtung, Ließ meine Leute 25 und meine Sachen vorausgehen und erwartete mit Ungeduld die Sonntagsnacht, in der ich das schöne Weibchen wieder sehen sollte. Um zehn Uhr war ich

schon am bestimmten Orte. Ich fand die Thüre, die sie mir bezeichnet hatte, sogleich, aber verschlossen und im ganzen Hause Licht, das sogar von Zeit zu Zeit wie eine Flamme aufzulodern schien. Ungeduldig sing ich an zu klopsen, um meine Ankunft zu melden; aber ich hörte eine Mannsstimme, die mich fragte, wer draußen sei?

3d ging jurud und einige Stragen auf und ab. Endlich zog mich bas Berlangen wieder nach ber 10 Thure. 3d fand fie offen und eilte durch den Bang die Treppe hinauf. Aber wie erstaunt war ich, als ich in dem Zimmer ein paar Leute fand, welche Bett= ftroh verbrannten, und bei ber Flamme, die bas gange Bimmer erleuchtete, zwei nachte Körper auf 15 dem Tifche ausgestreckt fab. 3ch zog mich eilig zurud und fließ im Sinausgeben auf ein paar Tobtengraber, bie mich fragten, was ich fuchte? Ich jog ben Degen, um fie mir bom Leibe ju halten, und tam nicht un= bewegt bon diefem feltfamen Anblid nach Saufe. 3ch 20 trant fogleich brei bis vier Blafer Bein, ein Mittel gegen bie peftilenzialischen Ginfluffe, bas man in Deutschland fehr bewährt hält, und trat, nachdem ich ausgeruhet, ben andern Tag meine Reife nach Lothringen an.

Alle Mühe, die ich mir nach meiner Rückfunft 25 gegeben, irgend etwas von dieser Frau zu ersahren, war vergeblich. Ich ging sogar nach dem Laden der zwei Engel; allein die Miethseute wußten nicht, wer vor ihnen darin gesessen hatte. Dieses Abenteuer begegnete mir mit einer Person vom geringen Stande, aber ich versichere, daß ohne den unangenehmen Ausgang es eins der reizendsten gewesen wäre, deren ich mich erinnere, und daß ich niemals ohne Sehnsucht an das schöne Weibchen habe benten können.

Auch dieses Räthsel, versetzte Fritz, ist so leicht nicht zu lösen. Denn es bleibt zweiselhaft, ob das artige Weibchen in dem Hause mit an der Pest gestorben, oder ob sie es nur dieses Umstands wegen 10 vermieden habe.

Hätte sie gelebt, versette Karl, so hätte sie ihren Geliebten gewiß auf der Gasse erwartet, und keine Gesahr hätte sie abgehalten, ihn wieder aufzusuchen. Ich fürchte immer, sie hat mit auf dem Tische gelegen. 15

Schweigt, sagte Luise: die Geschichte ist gar zu schrecklich! Was wird das für eine Nacht werden, wenn wir uns mit solchen Bilbern zu Bette legen!

Es fällt mir noch eine Geschichte ein, sagte Karl, bie artiger ift und die Baffompierre von einem seiner 20 Borfahren erzählt.

Eine schöne Frau, die den Ahnherrn außerordentslich liebte, besuchte ihn alle Montage auf seinem Sommerhause, wo er die Nacht mit ihr zubrachte, indem er seine Frau glauben ließ, daß er diese Zeit 23 zu einer Jagdpartie bestimmt habe.

3wei Jahre hatten fie fich ununterbrochen auf biefe Weise gesehen, als seine Frau einigen Berdacht

schlafe antraf. Sie hatte weder Muth noch Willen fie aufzuwecken, nahm aber ihren Schlafer bom Kopfe bund deckte ihn über die Füße der Schlafenden.

Als das Frauenzimmer erwachte und den Schleier erblickte, that sie einen hellen Schrei, brach in laute Klage aus und jammerte, daß sie ihren Geliebten nicht mehr wiedersehen, ja daß sie sich ihm auf hundert dem siehen nicht nähern dürse. Sie verließ ihn, nache dem sie ihm drei Geschenke, ein kleines Fruchtmaß, einen King und einen Becher für seine drei rechtemäßigen Töchter verehrt und ihm die größte Sorgfalt für diese Gaben anbesohlen hatte. Man hob sie sorgfältig auf, und die Abkömmlinge dieser drei Töchter glaubten die Ursache manches glücklichen Ereignisses in dem Besit dieser Gabe zu sinden.

Das fieht nun ichon eher bem Mährchen ber ichonen Melufine und anbern bergleichen Teengeschichten ahn= 20 lich, fagte Luise.

Und doch hat sich eine solche Tradition, versehte Friedrich, und ein ähnlicher Talisman in unserm Hause erhalten.

Bie ware benn bas? fragte Rarl.

Sohn darf es allenfalls bei Lebzeiten des Baters erfahren, und nach seinem Tode das Kleinod besitzen.

Du haft es alfo in Berwahrung ? fragte Luife.

Ich habe wohl schon zu viel gesagt, versetete Friedrich, indem er das Licht anzündete um sich hinweg zu begeben.

Die Familie hatte zusammen, wie gewöhnlich, das Frühstück eingenommen und die Baronesse san ihrem Stickrahmen. Nach einem kurzen allgemeinen Stillschweigen begann der geistliche Haußesteund mit einigem Lächeln: Es ist zwar selten, daß Sänger, Dichter und Erzähler, die eine Gesellschaft zu unterhalten versprechen, es zur rechten Zeit thun; wielmehr lassen sie sich gewöhnlich, wo sie willig sein sollten, sehr dringend bitten, und sind zudringlich, wenn man ihren Bortrag gern ablehnen möchte. Ich hosse daher eine Außnahme zu machen, wenn ich ansfrage, ob Ihnen in diesem Augenblicke gelegen sei, wirgend eine Geschichte anzuhören?

Recht gerne, versetzte die Baronesse, und ich glaube es werden alle Übrigen mit mir übereinstimmen. Doch wenn Sie uns eine Geschichte zur Probe geben wollen, so muß ich Ihnen sagen, welche Art ich nicht liebe. Dene Erzählungen machen mir keine Freude, bei welchen, nach Weise der Tausend und Einen Nacht, eine Begebenheit in die andere eingeschachtelt, ein Interesse durch das andere verdrängt wird; wo sich der Erzähler genöthigt sieht, die Neugierde, die er auf eine leichtsinnige Weise erregt hat, durch Interbrechung zu reizen, und die Ausmerksamkeit, anstatt sie durch eine vernünstige Folge zu befriedigen, nur durch selt=

fame und feinestwegs lobenswürdige Runftgriffe aufgufpannen. 3ch table bas Beftreben, aus Gefchichten, die fich ber Ginheit bes Bedichts nähern follen, rhapjodijche Rathfel zu machen und den Geschmack immer s tiefer zu berberben. Die Gegenstände Ihrer Ergahlungen gebe ich Ihnen gang frei, aber laffen Gie uns wenigftens an der Form feben, daß wir in guter Befellichaft find. Geben Sie uns jum Anfang eine Beichichte von wenig Berfonen und Begebenheiten, die 10 gut erfunden und gedacht ist, wahr, natürlich und nicht gemein, fo viel Sandlung als unentbehrlich und fo viel Gefinnung als nothig; die nicht ftill fteht, fich nicht auf Ginem Flede zu langfam bewegt, fich aber auch nicht übereilt; in der die Menschen er-15 fcheinen wie man fie gern mag, nicht volltommen, aber gut, nicht außerordentlich, aber intereffant und liebenswürdig. Ihre Geschichte fei unterhaltend, fo lange wir fie horen, befriedigend, wenn fie gu Ende ift, und hinterlaffe uns einen ftillen Reig weiter nach-20 zudenten.

Kennte ich Sie nicht besser, gnädige Frau, berssetzte der Geistliche, so würde ich glauben, Ihre Abssicht sei, mein Waarenlager, noch eh' ich irgend etwas davon ausgekramt habe, durch diese hohen und strengen Vorderungen völlig in Mißcredit zu sehen. Wie selten möchte man Ihnen nach Ihrem Maßstab Genüge leisten können. Selbst in diesem Augenblicke, suhr er sort, als er ein wenig nachgedacht, nöthigen Sie

mich, die Erzählung die ich im Sinne hatte, zurück zu stellen und auf eine andere Zeit zu verlegen; und ich weiß wirklich nicht, ob ich mich in der Gile vergreise, wenn ich eine alte Geschichte, an die ich aber immer mit einiger Borliebe gedacht habe, sogleich s aus dem Stegreise vorzutragen ansange.

In einer italiänischen Seestadt lebte vor Zeiten ein Handelsmann, der sich von Jugend auf durch Thätigkeit und Klugheit auszeichnete. Er war dabei ein guter Seemann und hatte große Reichthümer er= 10 worden, indem er selbst nach Alexandria zu schiffen, kostdare Waaren zu erkausen oder einzutauschen pflegte, die er alsdann zu Hause wieder abzusehen oder in die nördlichen Gegenden Europens zu versenden wußte. Sein Bermögen wuchs von Jahr zu Jahr um so 15 mehr, als er in seiner Geschäftigkeit selbst das größte Bergnügen sand, und ihm keine Zeit zu kostspieligen Zerstreuungen übrig blieb.

Bis in sein funfzigstes Jahr hatte er sich auf diese Weise emsig fortbeschäftigt, und ihm war von 20 den geselligen Bergnügungen wenig bekannt worden, mit welchen ruhige Bürger ihr Leben zu würzen verstehen; eben so wenig hatte das schöne Geschlecht, bei allen Borzügen seiner Landsmänninnen, seine Aufmerksamteit weiter erregt, als insofern er ihre Be- 25 gierde nach Schmuck und Kostbarkeiten sehr wohl kannte, und sie gelegentlich zu nuten wußte.

Bie wenig berfah er fich baber auf die Berande-

rung, die in seinem Gemüthe vorgehen sollte, als eines Tags sein reich beladen Schiff in den Hasen seiner Baterstadt einlief, eben an einem jährlichen Feste, das besonders der Kinder wegen geseiert wurde. Knaben und Mädchen pslegten nach dem Gottesdienste in allerlei Berkleidungen sich zu zeigen, bald in Processionen, bald in Schaaren durch die Stadt zu scherzen, und sodann im Felde auf einem großen freien Plat allerhand Spiele zu treiben, Kunststücke und Geschicklichkeiten zu zeigen, und in artigem Wettstreit ausgesehte kleine Preise zu gewinnen.

Unfangs wohnte unser Seemann dieser Feier mit Bergnügen bei; als er aber die Lebenslust der Kinder und die Freude der Eltern daran lange betrachtet und so viele Menschen im Genuß einer gegenwärtigen Freude und der angenehmsten aller Hoffnungen gefunden hatte, mußte ihm, bei einer Kückehr auf sich selbst, sein einsamer Justand äußerst aufsallen. Sein leeres Haus sing zum erstenmal an, ihm ängstlich vo zu werden, und er klagte sich selbst in seinen Gedanken an.

O ich Unglückseliger! warum gehn mir so spät die Augen auf? Warum erkenne ich erst im Alter jene Güter, die allein den Menschen glücklich machen? So viel Mühe! so viel Gesahren! was haben sie mir verschafst? Sind gleich meine Gewölbe voll Waaren, meine Kisten voll edler Metalle, und meine Schränke voll Schmuck und Kleinodien, so können doch diese Büter mein Gemuth weder erheitern noch befriedigen. Je mehr ich fie aufhäufe, befto mehr Befellen icheinen fie zu verlangen; ein Kleinod fordert das andere, ein Golbftud bas andere. - Sie ertennen mich nicht für ben Sausberrn; fie rufen mir ungeftum gu: geh und s eile, ichaffe noch mehr Unfersgleichen berbei! Golb erfreut fich nur des Goldes, das Kleinod des Kleinodes. So gebieten fie mir icon die gange Beit meines Lebens, und erft fpat fühle ich, bag mir in allem Diesem fein Genuß bereitet ift. Leider jest, ba die 10 Jahre tommen, fange ich an zu benten und fage gu mir: bu genießeft biefe Schage nicht, und niemand wird fie nach dir genießen! Saft du jemals eine geliebte Frau bamit geschmudt? haft bu eine Tochter bamit ausgeftattet? haft bu einen Sohn in ben Stand 15 gefeht, fich die Reigung eines guten Dabchens ju gewinnen und zu befeftigen? Riemals! Bon allen beinen Befitthumern haft bu, bat niemand ber Deinigen etwas befeffen, und was du muhfam zufammen gebracht haft, wird nach beinem Tode ein Fremder 20 leichtfertig verpraffen.

O wie anders werden heute Abend jene glücklichen Eltern ihre Kinder um den Tisch versammeln, ihre Geschicklichkeit preisen, und sie zu guten Thaten aufsmuntern! Welche Lust glänzte aus ihren Augen, und wielche Hoffnung schien aus dem Gegenwärtigen zu entspringen! Solltest du denn aber selbst gar keine Hoffnung sassen können? Bist du denn schon ein

Greis? Ist es nicht genug, die Bersäumniß einzusehen, jest, da noch nicht aller Tage Abend gekommen ist? Rein, in deinem Alter ist es noch nicht thöricht, an's Freien zu denken, mit deinen Gütern wirst du ein braves Weib erwerben und glücklich machen; und siehst du noch Kinder in deinem Hause, so werden dir diese spätern Früchte den größten Genuß geben, anstatt daß sie oft denen, die sie zu früh vom Himmel erhalten, zur Last werden und zur Verwirrung gereichen.

Uls er durch dieses Selbstgespräch seinen Borsatz bei sich befestigt hatte, rief er zwei Schiffsgesellen zu sich und eröffnete ihnen seine Gedanken. Sie, die gewohnt waren in allen Fällen willig und bereit zu sein, sehlten auch dießmal nicht, und eilten, sich in der Stadt nach den jüngsten und schönsten Mädchen zu erkundigen: denn ihr Patron, da er einmal nach dieser Waare lüstern ward, sollte auch die beste sinden und besitzen.

Er felbst seierte so wenig als seine Abgesandten. Er ging, fragte, sah und hörte, und sand bald was er suchte in einem Frauenzimmer, das in diesem Augenblick das schönste der ganzen Stadt genannt zu werden verdiente, ungefähr sechzehn Jahr alt, wohl25 gebildet und gut erzogen, deren Gestalt und Wesen das Angenehmste zeigte, und das Beste versprach.

Nach einer kurzen Unterhandlung, durch welche ber vortheilhafteste Zustand, sowohl bei Lebzeiten als nach dem Tode des Mannes, der Schönen versichert war, vollzog man die Heirath mit großer Pracht und Luft, und von diesem Tage an fühlte sich unser Handelsmann zum erstenmal im wirklichen Besitz und Genuß seiner Reichthümer. Nun verwandte er smit Freuden die schönsten und reichsten Stoffe zur Bekleidung des schönen Körpers, die Juwelen glänzten ganz anders an der Brust und in den Haaren seiner Geliebten, als ehemals im Schmuckfästichen, und die Ringe erhielten einen unendlichen Werth von der 10 Hand die sie trug.

So fühlte er sich nicht allein so reich, sondern reicher als bisher, indem seine Güter sich durch Theil= nehmung und Anwendung zu vermehren schienen. Auf diese Weise lebte das Paar fast ein Jahr lang in 15 der größten Zufriedenheit, und er schien seine Liebe zu einem thätigen und herumstreisenden Leben gegen das Gefühl häuslicher Glückseligkeit gänzlich ver= tauscht zu haben. Aber eine alte Gewohnheit legt sich so leicht nicht ab, und eine Richtung, die wir 20 früh genommen, kann wohl einige Zeit abgesenkt, aber nie ganz unterbrochen werden.

So hatte auch unser Handelsmann oft, wenn er andere sich einschiffen oder glücklich in den Hasen zurückkeren sah, wieder die Regungen seiner alten 25 Leidenschaft gefühlt, ja er hatte selbst in seinem Hause, an der Seite seiner Gattin, manchmal Un= ruhe und Unzufriedenheit empfunden. Dieses Ver= langen vermehrte fich mit der Zeit und verwandelte fich zuleht in eine folche Sehnsucht, daß er sich äußerst unglücklich fühlen mußte, und zuleht wirklich krank ward.

Was foll nun aus bir werben? fagte er gu fich felbft. Du erfährft nun wie thoricht es ift, in fpaten Jahren eine alte Lebensweise gegen eine neue zu bertaufden. Wie follen wir bas, was wir immer getrieben und gesucht haben, aus unfern Bedanten, ja 10 aus unfern Gliedern wieder heraus bringen? Und wie geht es mir nun? der ich bisher wie ein Fisch das Baffer, wie ein Bogel die freie Luft geliebt, da ich mich in einem Gebaude bei allen Schagen und bei ber Blume aller Reichthumer, bei einer ichonen 15 jungen Frau eingesperrt habe? Anftatt daß ich badurch hoffte Bufriedenheit ju gewinnen und meiner Buter zu genießen, fo icheint es mir, daß ich alles verliere, indem ich nichts weiter erwerbe. Mit Un= recht halt man die Menschen für Thoren, welche in 20 raftlofer Thatigfeit Guter auf Guter gu haufen fuchen; benn die Thatigfeit ift bas Glud, und für ben, ber bie Freuden eines ununterbrochenen Beftrebens empfinden tann, ift der erworbene Reichthum ohne Bedeutung. Aus Mangel an Beschäftigung werbe ich 25 elend, aus Mangel an Bewegung frank, und wenn ich teinen andern Entschluß faffe, fo bin ich in turger Beit bem Tobe nabe.

Freilich ift es ein gewagtes Unternehmen, fich von

einer jungen liebenswürdigen Frau gu entfernen. 3ft es billig um ein reigendes und reigbares Dadden gu freien, und fie nach einer turgen Beit fich felbft, ber langen Beile, ihren Empfindungen und Begierben gu überlaffen? Spagieren biefe jungen feibnen Berren s nicht icon jett bor meinen Tenftern auf und ab? Suchen fie nicht icon jest, in der Rirche und in Garten, die Aufmertfamteit meines Weibchens an fich au gieben? und was wird erft gescheben, wenn ich weg bin? Soll ich glauben, bag mein Beib burch 10 ein Bunder gerettet werden fonnte? Rein, in ihrem Alter, bei ihrer Conftitution ware es thoricht gu hoffen, daß fie fich ber Freuden ber Liebe enthalten fonnte. Entfernft bu bid, fo wirft bu bei beiner Rudtunft die Reigung beines Beibes, und ihre Treue is jugleich mit der Ehre beines Saufes verloren haben.

Diese Betrachtungen und Zweisel, mit benen er sich eine Zeit lang quälte, verschlimmerten den Zustand, in dem er sich besand, auf's äußerste. Seine Frau, seine Berwandten und Freunde betrübten sich wum ihn, ohne daß sie die Ursache seiner Krankheit hätten entdecken können. Endlich ging er nochmals bei sich zu Rathe und rief nach einiger Überlegung auß: Thörichter Mensch! du lässest der so fauer werden, ein Weib zu bewahren, das du doch bald, wenn dein übel sortdauert, sterbend hinter dir und einem andern lassen mußt. Ist es nicht wenigstens klüger und besser, du suchsten,

wenn du gleich in Gefahr kommst, an ihr dasjenige zu verlieren, was als das höchste Gut der Frauen geschäht wird. Wie mancher Mann kann durch seine Gegenwart den Berlust dieses Schahes nicht hindern, und vermist geduldig, was er nicht erhalten kann. Warum solltest du nicht Muth haben, dich eines solchen Gutes zu entschlagen, da von diesem Entichlusse dein Leben abhängt.

Mit diesen Worten ermannte er sich und ließ 10 seine Schiffsgesellen rusen. Er trug ihnen auf nach gewohnter Weise ein Fahrzeug zu befrachten, und alles bereit zu halten, daß sie bei dem ersten günstigen Winde auslausen könnten. Darauf erklärte er sich gegen seine Frau folgendermaßen:

Laß dich nicht befremben, wenn du in dem Hause eine Bewegung siehst, woraus du schließen kannst, daß ich mich zu einer Abreise anschiese. Betrübe dich nicht, wenn ich dir gestehe, daß ich abermals eine Seesahrt zu unternehmen gedenke. Meine Liebe zu dir ist noch immer dieselbe, und sie wird es gewiß in meinem ganzen Leben bleiben. Ich erkenne den Werth des Glücks, das ich bisher an deiner Seite genoß, und würde ihn noch reiner fühlen, wenn ich mir nicht oft Borwürse der Unthätigkeit und Nachstässigkeit im Stillen machen müßte. Meine alte Reigung wacht wieder auf und meine alte Gewohnheit zieht mich wieder an. Erlaube mir, daß ich den Markt von Alexandrien wieder sehe, den ich jeht

mit größerem Eifer besuchen werbe, weil ich dort die köstlichsten Stoffe und die edelsten Kostbarkeiten für dich zu gewinnen denke. Ich lasse dich im Besits aller meiner Güter und meines Bermögens; bediene dich dessen und vergnüge dich mit deinen Eltern und s Berwandten. Die Zeit der Abwesenheit geht auch vorüber, und mit vielsacher Freude werden wir uns wieder sehen.

Richt ohne Thränen machte ihm die liebenswürdige Frau die zärtlichsten Vorwürfe, versicherte: daß fie 10 ohne ihn keine fröhliche Stunde hindringen werde, und bat ihn nur, da fie ihn weder halten könne, noch einschränken wolle, daß er ihrer auch in der Abwesenheit zum besten gedenken möge.

Nachdem er darauf Verschiedenes mit ihr über einige 13 Geschäfte und häusliche Angelegenheiten gesprochen, sagte er nach einer kleinen Pause: Ich habe nun noch etwas auf dem Herzen, davon du mir frei zu reden erlauben mußt; nur bitte ich dich auf's herzlichste, nicht zu mißdeuten was ich sage, sondern auch selbst 20 in dieser Besorgniß meine Liebe zu erkennen.

Ich kann es errathen, versetzte die Schöne darauf, du bift meinetwegen besorgt, indem du nach Art der Männer unser Geschlecht ein= für allemal für schwach hältst. Du hast mich bisher jung und froh gekannt, 25 und nun glaubst du, daß ich in deiner Abwesenheit leichtsinnig und verführbar sein werde. Ich schelte biese Sinnesart nicht, denn sie ist bei euch Männern

gewöhnlich; aber wie ich mein Herz kenne, darf ich dir versichern, daß nichts so leicht Eindruck auf mich machen, und kein möglicher Eindruck so tief wirken soll, um mich von dem Wege abzuleiten, auf dem ich bisher an der Hand der Liebe und Pflicht hintvandelte. Sei ohne Sorgen; du sollst deine Frau so zärtlich und treu bei deiner Rückkunst wieder sinden, als du sie Abends fandest, wenn du nach einer kleinen Abwesenheit in meine Arme zurücksehrtest.

Dieje Gefinnungen traue ich bir gu, berfette ber Gemahl, und bitte bich barin zu berharren. Lag uns aber an die äußerften Falle benten; warum foll man fich nicht auch barauf vorfeben? Du weißt wie febr beine icone und reigende Geftalt bie Augen unferer jungen Mitburger auf fich gieht; fie werden fich in meiner Abwesenheit noch mehr als bisher um bich bemühen; fie werben fich bir auf alle Beife gu nabern, ja ju gefallen fuchen. Richt immer wird bas Bild beines Gemahls, wie jest feine Gegenwart, fie 20 bon beiner Thure und beinem Bergen verscheuchen. Du bist ein edles und gutes Rind, aber die Forderungen der Ratur find rechtmäßig und gewaltfam; fie fteben mit unferer Bernunft beftanbig im Streite und tragen gewöhnlich den Sieg bavon. Unterbrich 25 mich nicht. Du wirft gewiß in meiner Abwesenheit, felbft bei bem pflichtmäßigen Undenten an mich, das Berlangen empfinden, wodurch das Weib den Mann angieht, und bon ihm angezogen wird. 3ch werde

eine Zeit lang der Gegenstand deiner Wünsche sein; aber wer weiß was für Umstände zusammentressen, was für Gelegenheiten sich sinden, und ein anderer wird in der Wirklichkeit ernten was die Einbildungs-kraft mir zugedacht hatte. Werde nicht ungeduldig, sich bitte dich, höre mich auß!

Sollte der Fall kommen, deffen Möglichkeit du läugneft, und ben ich auch nicht zu beschleunigen wünsche, daß du ohne die Gefellschaft eines Mannes nicht länger bleiben, die Freuden der Liebe nicht wohl 10 entbehren konnteft: fo verfprich mir nur, an meine Stelle keinen von den leichtfinnigen Rnaben zu mablen. die, jo artig sie auch aussehen mogen, der Ehre noch mehr als der Tugend einer Frau gefährlich find. Mehr durch Eitelkeit als durch Begierde beherrscht, 15 bemühen sie sich um eine jede, und finden nichts natürlicher, als eine der andern aufzuopfern. Fühlst bu bich geneigt, bich nach einem Freunde umzusehen, so forsche nach einem, der diesen Namen verdient, der bescheiden und verschwiegen die Freuden der Liebe 20 noch durch die Wohlthat des Geheimniffes zu erheben weik.

Hier verbarg die schöne Frau ihren Schmerz nicht länger und die Thränen, die sie bisher zurückgehalten hatte, stürzten reichlich aus ihren Augen. Was du 25 auch von mir denken magst, rief sie nach einer leiden= schaftlichen Umarmung aus, so ist doch nichts ent= fernter von mir, als das Verbrechen, das du gewisser=

maßen für unvermeidlich hältst. Möge, wenn jemals auch nur ein solcher Gedanke in mir entsteht, die Erde sich aufthun, und mich verschlingen und möge alle Hoffnung der Seligkeit mir entrissen werden, die uns eine so reizende Fortdauer unsers Daseins verspricht! Entserne das Mißtrauen aus deiner Brust, und laß mir die ganze reine Hoffnung, dich bald wieder in meinen Armen zu sehen.

Nachdem er auf alle Weise seine Gattin zu be-10 ruhigen gesucht, schiffte er sich den andern Morgen ein; seine Fahrt war glücklich und er gelangte bald nach Alexandrien.

Indessen Bermögens nach aller Lust und Bequemeines großen Bermögens nach aller Lust und Bequem15 lichkeit, jedoch eingezogen, und pslegte außer ihren
Eltern und Berwandten niemand zu sehen; und indem die Geschäfte ihres Mannes durch getreue Diener
fortgeführt wurden, bewohnte sie ein großes Haus,
in dessen prächtigen Zimmern sie mit Bergnügen täg=
20 lich das Andenken ihres Gemahls erneuerte.

So sehr sie aber auch sich stille hielt, und eingezogen lebte, waren boch die jungen Leute der Stadt
nicht unthätig geblieben. Sie versäumten nicht, häusig
vor ihrem Fenster vorbei zu gehen, und suchten des
20 Abends durch Musik und Gesänge ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die schöne Einsame fand
ansangs diese Bemühungen unbequem und lästig, doch
gewöhnte sie sich bald daran, und ließ an den langen

Abenden, ohne fich zu bekümmern, woher fie kamen, bie Serenaden als eine angenehme Unterhaltung fich gefallen, und konnte babei manchen Seufzer, der ihrem Abwefenden galt, nicht zurückhalten.

Anftatt daß ihre unbekannten Berehrer, wie sie shoffte, nach und nach müde geworden wären, schienen sich ihre Bemühungen noch zu vermehren und zu einer beständigen Dauer anzulassen. Sie konnte nun die wiederkehrenden Instrumente und Stimmen, die wiederholten Melodien schon unterscheiden, und bald sich die Reugierde nicht mehr versagen, zu wissen, wer die Unbekannten, und besonders wer die Beharrlichen sein möchten. Sie durste sich zum Zeitvertreib eine solche Theilnahme wohl erlauben.

Sie fing baher an, von Zeit zu Zeit durch ihre 15 Vorhänge und Halbläden nach der Straße zu sehen, auf die Vorbeigehenden zu merken, und besonders die Männer zu unterscheiden, die ihre Fenster am längsten im Auge behielten. Es waren meist schöne, wohlgekleidete, junge Leute, die aber freilich in Ge- 20 bärden sowohl als in ihrem ganzen Außern eben so viel Leichtsinn als Citelkeit sehen ließen. Sie schienen mehr durch ihre Ausmerksamkeit auf das Haus der Schönen sich merkwürdig machen, als jener eine Art von Verehrung beweisen zu wollen.

Wahrlich, fagte die Dame manchmal scherzend zu fich selbst, mein Mann hat einen klugen Ginfall gehabt! Durch die Bedingung, unter der er mir einen Liebhaber zugesteht, schließt er alle diejenigen aus, die sich um mich bemühen, und die mir allenfalls gefallen könnten. Er weiß wohl, daß Klugheit, Bescheidenheit und Berschwiegenheit Eigenschaften eines ruhigen Alters sind, die zwar unser Berstand schätzt, die aber unser Einbildungskraft keinesweges aufzuregen, noch unser Neigung anzureizen im Stande sind. Bor diesen, die mein Haus mit ihren Artigkeiten belagern, bin ich sicher daß sie kein Bertrauen erwecken, und die, denen ich mein Bertrauen schenken sinde ich nicht im mindesten liebenswürdig.

In der Sicherheit dieser Gedanken erlaubte sie sich immer mehr, dem Bergnügen an der Musik und an der Gestalt der vorbeigehenden Jünglinge nachzu15 hängen; und ohne daß sie es merkte, wuchs nach und nach ein unruhiges Berlangen in ihrem Busen, dem sie nur zu spät zu widerstreben gedachte. Die Ginsamkeit und der Müßiggang, das bequeme, gute und reichliche Leben waren ein Element, in welchem sich eine unregelmäßige Begierde früher, als das gute Kind dachte, entwickeln mußte.

Sie fing nun an, jedoch mit ftillen Seufzern, unter den Vorzügen ihres Gemahls auch seine Weltund Menschenkenntniß, besonders die Kenntniß des weiblichen Herzens zu bewundern. So war es also doch möglich, was ich ihm so lebhaft abstritt, sagte sie zu sich selbst, und so war es also doch nöthig, in einem solchen Falle mir Vorsicht und Klugheit anzurathen! Doch was tonnen Borficht und Klugheit, da wo der unbarmherzige Zufall nur mit einem unbeftimmten Berlangen zu spielen scheint. Wie soll ich den wählen, den ich nicht kenne, und bleibt bei näherer Bekanntschaft noch eine Wahl übrig?

Mit folden und hundert andern Gedanken vermehrte die schöne Frau das Übel, das bei ihr schon weit genug um sich gegriffen hatte. Bergebens suchte sie sich zu zerstreuen; jeder angenehme Gegenstand machte ihre Empfindung rege, und ihre Empfindung 10 brachte, auch in der tiefsten Einsamkeit, angenehme Bilder in ihrer Einbildungskraft hervor.

In solchem Zustande besand sie sich, als sie unter andern Stadtneuigkeiten von ihren Berwandten vernahm, es sei ein junger Rechtsgelehrter, der zu Bo- 15 logna studirt habe, so eben in seine Baterstadt zurückgekommen. Man wußte nicht genug zu seinem Lobe zu sagen. Bei außerordentlichen Kenntnissen zeigte er eine Klugheit und Gewandtheit, die sonst Jüngslingen nicht eigen ist, und bei einer sehr reizenden 20 Gestalt die größte Bescheidenheit. Als Procurator hatte er bald das Zutrauen der Bürger und die Achtung der Richter gewonnen. Täglich sand er sich auf dem Rathhause ein, um daselbst seine Geschäfte zu besorgen und zu betreiben.

Die Schöne hörte die Schilderung eines fo vollfommenen Mannes nicht ohne Berlangen, ihn näher fennen zu lernen, und nicht ohne stillen Wunsch, in ihm benjenigen zu finden, dem sie ihr Herz, selbst nach der Borschrift ihres Mannes, übergeben könnte. Wie aufmerksam ward sie daher, als sie vernahm, daß er täglich vor ihrem Hause vorbeigehe; wie sorgs fältig beobachtete sie die Stunde, in der man auf dem Rathhause sich zu versammeln pslegte. Nicht ohne Bewegung sah sie ihn endlich vorbeigehen; und wenn seine schöne Gestalt und seine Jugend für sie nothwendig reizend sein mußten, so war seine Besscheidenheit von der andern Seite daszenige was sie in Sorgen versetzte.

Einige Tage hatte sie ihn heimlich beobachtet und konnte nun dem Bunsche nicht länger widerstehen, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie kleidete sie sich mit Sorgfalt, trat auf den Balcon, und das Herz schlug ihr, als sie ihn die Straße herkommen sah. Allein wie betrübt, ja beschämt war sie, als er wie gewöhnlich mit bedächtigen Schritten, in sich gekehrt und mit niedergeschlagenen Augen, ohne sie auch nur zu bemerken, auf das zierlichste seines Weges vorbeiging.

Bergebens versuchte sie mehrere Tage hinter einander auf eben diese Weise von ihm bemerkt zu werden. Immer ging er seinen gewöhnlichen Schritt, ohne die 25 Augen aufzuschlagen oder da= und dorthin zu wenden. Ie mehr sie ihn aber ansah, desto mehr schien er ihr derzenige zu sein, dessen sie so sehr bedurfte. Ihre Reigung ward täglich lebhafter, und, da sie ihr nicht widerstand, endlich ganz und gar gewaltsam. Wie! sagte sie zu sich selbst, nachdem bein edler verständiger Mann den Zustand vorausgesesen, in dem du dich in seiner Abwesenheit befinden würdest, da seine Weissagung eintrifft, daß du ohne Freund und Sünstling nicht leben kannst, sollst du dich nun verzehren und abhärmen, zu der Zeit, da dir das Glück einen Jüngling zeigt, völlig nach beinem Sinne, nach dem Sinne deines Gatten, einen Jüngling, mit dem du die Freuden der Liebe in einem undurchdringlichen webeimniß genießen kannst? Thöricht, wer die Gelegenheit versäumt, thöricht, wer der gewaltsamen Liebe widerstehen will.

Mit solchen und vielen andern Gedanken suchte sich die schöne Frau in ihrem Borsatze zu stärken, 13 und nur kurze Zeit ward sie noch von Ungewißheit hin und her getrieben. Endlich aber, wie es begegnet, daß eine Leidenschaft, welcher wir Lange widerstehen, uns zuletzt auf einmal dahin reißt, und unser Gemüth dergestalt erhöht, daß wir auf Besorgniß und Furcht, Durückhaltung und Scham, Berhältnisse und Pstichten, mit Verachtung als auf kleinliche Hindernisse zurücksiehen, so saste sie auf einmal den raschen Entschluß, ein junges Mädchen, das ihr diente, zu dem geliebten Manne zu schicken und, es koste nun was es wolle, 23 zu seinem Besitze zu gelangen.

Das Mädchen eilte und fand ihn, als er eben mit vielen Freunden zu Tische faß, und richtete ihren

Brug, ben ihre Frau fie gelehrt hatte, punctlich aus. Der junge Procurator wunderte fich nicht über diefe Botichaft; er hatte ben Sandelsmann in feiner Jugend gefannt, er mußte, daß er gegenwärtig abwefend mar, s und ob er gleich bon feiner Beirath nur bon weitem gehört hatte, vermuthete er boch, daß die zurückgelaffene Frau, in der Abwesenheit ihres Mannes, wahrscheinlich in einer wichtigen Sache feines rechtlichen Beiftandes bedürfe. Er antwortete befiwegen dem Mädchen 10 auf bas verbindlichfte und verficherte, daß er, fobald man bon ber Tafel aufgeftanden, nicht faumen wurde, ihrer Gebieterin aufzuwarten. Mit unaussprechlicher Freude vernahm die ichone Frau, daß fie den Beliebten nun bald feben und fprechen follte. Gie eilte, 15 fich auf's beste anzugiehen, und ließ geschwind ihr Saus und ihre Zimmer auf das reinlichfte auspugen. Drangenblätter und Blumen wurden geftreut, ber Sopha mit ben töftlichften Teppichen bedeckt. So ging die turge Zeit, die er ausblieb, beschäftigt bin, 20 bie ihr fonft unerträglich lang geworden ware.

Mit welcher Bewegung ging sie ihm entgegen, als er endlich ankam, mit welcher Berwirrung hieß sie ihn, indem sie sich auf das Ruhebette niederließ, auf ein Tabouret sigen, das zunächst dabei stand! Sie verstummte in seiner so erwünschten Nähe, sie hatte nicht bedacht, was sie ihm sagen wollte; auch er war still und saß bescheiden vor ihr. Endlich ermannte sie sich und sagte nicht ohne Sorge und Beklommenheit:

Sie find noch nicht lange in Ihrer Baterstadt wieder angekommen, mein Herr, und schon sind Sie allenthalben für einen talentreichen und zuverlässigen Mann bekannt. Auch ich setze mein Bertrauen auf Sie in einer wichtigen und sonderbaren Angelegenscheit, die, wenn ich es recht bedenke, eher für den Beichtvater als für den Sachwalter gehört. Seit einem Jahre din ich an einen würdigen und reichen Mann verheirathet, der, so lange wir zusammen lebten, die größte Ausmerksamkeit für mich hatte, und über den ich mich nicht beklagen würde, wenn nicht ein unruhiges Berlangen zu reisen und zu handeln ihn seit einiger Zeit aus meinen Armen gerissen hätte.

Als ein verständiger und gerechter Mann fühlte er wohl das Unrecht, das er mir durch seine Ent- 15 sernung anthat. Er begriff, daß ein junges Weib nicht wie Juwelen und Perlen verwahrt werden könne; er wußte, daß sie vielmehr einem Garten voll schöner Früchte gleicht, die für jedermann, so wie für den Herrn verloren wären, wenn er eigensinnig die Thüre 20 auf einige Jahre verschließen wollte. Er sprach mir daher vor seiner Abreise sehr ernstlich zu, er verssicherte mir, daß ich ohne Freund nicht würde leben können, er gab mir dazu nicht allein die Erlaubniß, sondern er drang in mich und nöthigte mir gleichsam 25 das Versprechen ab, daß ich der Neigung, die sich in meinem Herzen sinden würde, frei und ohne Anstand solgen wollte.

Sie hielt einen Augenblick inne, aber bald gab ihr ein vielbersprechender Blick bes jungen Mannes Muth genug, in ihrem Bekenntniß fortzusahren.

Eine einzige Bedingung fügte mein Gemahl zu seiner übrigens so nachsichtigen Erlaubniß. Er empfahl mir die äußerste Borsicht und verlangte ausdrücklich, daß ich mir einen gesetzen, zuverlässigen, klugen und verschwiegenen Freund wählen sollte. Ersparen Sie mir das Übrige zu sagen, mein Herr, ersparen Sie mir die Berwirrung, mit der ich Ihnen bekennen würde, wie sehr ich für Sie eingenommen bin, und errathen Sie aus diesem Zutrauen meine Hoffnungen und meine Wünsche.

Nach einer kurzen Pause versetzte der junge liebens=
13 würdige Mann mit gutem Bedachte: Wie sehr bin ich
Ihnen für das Bertrauen verbunden, durch welches
Sie mich in einem so hohen Grade ehren und glücklich machen. Ich wünsche nur lebhaft, Sie zu über=
zeugen, daß Sie sich an keinen Unwürdigen gewendet
20 haben. Lassen Sie mich Ihnen zuerst als Rechtsgelehrter antworten; und als ein solcher gesteh' ich
Ihnen, daß ich Ihren Gemahl bewundere, der sein
Unrecht so deutlich gefühlt und eingesehen hat: denn
es ist gewiß, daß einer, der ein junges Weib zurück=
25 läßt, um serne Weltgegenden zu besuchen, als ein
solcher anzusehen ist, der irgend ein anderes Besitsthum völlig derelinquirt und durch die deutlichste
Handlung auf alles Recht daran Berzicht thut. Wie

Abenden, ohne fich zu bekümmern, woher fie kamen, bie Serenaden als eine angenehme Unterhaltung fich gefallen, und konnte babei manchen Seufzer, der ihrem Abwefenden galt, nicht zurückhalten.

Anstatt daß ihre unbekannten Berehrer, wie sie shoffte, nach und nach müde geworden wären, schienen sich ihre Bemühungen noch zu vermehren und zu einer beständigen Dauer anzulassen. Sie konnte nun die wiederkehrenden Instrumente und Stimmen, die wiederholten Melodien schon unterscheiden, und bald sich die Neugierde nicht mehr versagen, zu wissen, wer die Unbekannten, und besonders wer die Beharrlichen sein möchten. Sie durfte sich zum Zeitvertreib eine solche Theilnahme wohl erlauben.

Sie fing daher an, von Zeit zu Zeit durch ihre 15 Vorhänge und Halbläden nach der Straße zu sehen, auf die Vorbeigehenden zu merken, und befonders die Männer zu unterscheiden, die ihre Fenster am längsten im Auge behielten. Es waren meist schöne, wohlgekleidete, junge Leute, die aber freilich in Ge- w bärden sowohl als in ihrem ganzen Außern eben so viel Leichtsinn als Eitelkeit sehen ließen. Sie schienen mehr durch ihre Ausmerksamkeit auf das Haus der Schönen sich merkwürdig machen, als jener eine Art von Verehrung beweisen zu wollen.

Wahrlich, fagte die Dame manchmal scherzend zu fich felbst, mein Mann hat einen klugen Ginfall gehabt! Durch die Bedingung, unter der er mir einen Liebhaber zugesteht, schließt er alle diesenigen aus, die sich um mich bemühen, und die mir allenfalls gefallen könnten. Er weiß wohl, daß Klugheit, Bescheidenheit und Berschwiegenheit Eigenschaften eines ruhigen Alters sind, die zwar unser Berstand schätzt, die aber unsre Einbildungskraft keinesweges aufzuregen, noch unsre Neigung anzureizen im Stande sind. Bor diesen, die mein Haus mit ihren Artigkeiten belagern, bin ich sicher daß sie kein Bertrauen erwecken, und die, denen ich mein Bertrauen schenken sich nicht im mindesten liebenswürdig.

In der Sicherheit dieser Gedanken erlaubte sie sich immer mehr, dem Bergnügen an der Musik und an der Gestalt der vorbeigehenden Jünglinge nachzust hängen; und ohne daß sie es merkte, wuchs nach und nach ein unruhiges Berlangen in ihrem Busen, dem sie nur zu spät zu widerstreben gedachte. Die Einstankeit und der Müßiggang, das bequeme, gute und reichliche Leben waren ein Element, in welchem sich eine unregelmäßige Begierde früher, als das gute Kind dachte, entwickeln mußte.

Sie fing nun an, jedoch mit stillen Seufzern, unter den Borzügen ihres Gemahls auch seine Weltund Menschenkenntniß, besonders die Kenntniß des weiblichen Herzens zu bewundern. So war es also doch möglich, was ich ihm so lebhaft abstritt, sagte sie zu sich selbst, und so war es also doch nöthig, in einem solchen Falle mir Borsicht und Klugheit anzurathen! Doch was können Borsicht und Klugheit, da wo der unbarmherzige Zusall nur mit einem unbestimmten Berlangen zu spielen scheint. Wie soll ich den wählen, den ich nicht kenne, und bleibt bei näherer Bekanntschaft noch eine Wahl übrig?

Mit solchen und hundert andern Gedanken vermehrte die schöne Frau das Übel, das bei ihr schon weit genug um sich gegriffen hatte. Bergebens suchte sie sich zu zerstreuen; jeder angenehme Gegenstand machte ihre Empfindung rege, und ihre Empfindung 10 brachte, auch in der tiefsten Einsamkeit, angenehme Bilder in ihrer Einbildungskraft hervor.

In solchem Zustande befand sie sich, als sie unter andern Stadtneuigkeiten von ihren Berwandten vernahm, es sei ein junger Rechtsgelehrter, der zu Bo= 15 logna studirt habe, so eben in seine Baterstadt zurücksgekommen. Man wußte nicht genug zu seinem Lobe zu sagen. Bei außerordentlichen Kenntnissen zeigte er eine Klugheit und Gewandtheit, die sonst Jüngslingen nicht eigen ist, und bei einer sehr reizenden wo Gestalt die größte Bescheidenheit. Als Procurator hatte er bald das Zutrauen der Bürger und die Achtung der Richter gewonnen. Täglich sand er sich auf dem Rathhause ein, um daselbst seine Geschäfte zu besorgen und zu betreiben.

Die Schöne hörte die Schilderung eines so vollkommenen Mannes nicht ohne Berlangen, ihn näher kennen zu lernen, und nicht ohne stillen Wunsch, in ihm benjenigen zu finden, dem sie ihr Herz, selbst nach der Borschrift ihres Mannes, übergeben könnte. Wie ausmerksam ward sie daher, als sie vernahm, daß er täglich vor ihrem Hause vorbeigehe; wie sorgs sältig beobachtete sie die Stunde, in der man auf dem Rathhause sich zu versammeln pslegte. Nicht ohne Bewegung sah sie ihn endlich vorbeigehen; und wenn seine schöne Gestalt und seine Jugend für sie nothwendig reizend sein mußten, so war seine Besoschwenheit von der andern Seite daszenige was sie in Sorgen versetze.

Ginige Tage hatte sie ihn heimlich beobachtet und konnte nun dem Wunsche nicht länger widerstehen, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie kleidete sich mit Sorgsalt, trat auf den Balcon, und das Herz schlug ihr, als sie ihn die Straße herkommen sah. Allein wie betrübt, ja beschämt war sie, als er wie gewöhnlich mit bedächtigen Schritten, in sich gekehrt und mit niedergeschlagenen Augen, ohne sie auch nur zu bemerken, auf das zierlichste seines Weges vorbeiging.

Bergebens versuchte sie mehrere Tage hinter einander auf eben diese Weise von ihm bemerkt zu werden. Immer ging er seinen gewöhnlichen Schritt, ohne die Ungen aufzuschlagen oder da= und dorthin zu wenden. Ie mehr sie ihn aber ansah, desto mehr schien er ihr derzenige zu sein, dessen sie so sehr bedurfte. Ihre Neigung ward täglich sebhafter, und, da sie ihr nicht widerstand, endlich ganz und gar gewaltsam. Wie!
sagte sie zu sich selbst, nachdem dein edler verständiger
Mann den Zustand vorausgesehen, in dem du dich
in seiner Abwesenheit besinden würdest, da seine
Weissaung eintrisst, daß du ohne Freund und s
Günstling nicht leben kannst, sollst du dich nun verzehren und abhärmen, zu der Zeit, da dir das Glück
einen Jüngling zeigt, völlig nach deinem Sinne, nach
dem Sinne deines Gatten, einen Jüngling, mit dem
du die Freuden der Liebe in einem undurchdringlichen 10
Geheimniß genießen kannst? Thöricht, wer die Gelegenheit versäumt, thöricht, wer der gewaltsamen
Liebe widerstehen will.

Mit solchen und vielen andern Gedanken suchte sich die schöne Frau in ihrem Borsahe zu stärken, wund nur kurze Zeit ward sie noch von Ungewißheit hin und her getrieben. Endlich aber, wie es begegnet, daß eine Leidenschaft, welcher wir lange widerstehen, uns zuleht auf einmal dahin reißt, und unser Gemüth dergestalt erhöht, daß wir auf Besorgniß und Furcht, Burückhaltung und Scham, Berhältnisse und Pflichten, mit Berachtung als auf kleinliche Hindernisse zurücksehen, so faßte sie auf einmal den raschen Entschluß, ein junges Mädchen, das ihr diente, zu dem geliebten Manne zu schieden und, es koste nun was es wolle, 22 zu seinem Besiehe zu gelangen.

Das Mabchen eilte und fand ihn, als er eben mit vielen Freunden zu Tifche faß, und richtete ihren

Gruß, den ihre Frau fie gelehrt hatte, punctlich aus. Der junge Procurator wunderte fich nicht über diefe Botichaft; er hatte ben Sandelsmann in feiner Jugend gefannt, er wußte, daß er gegenwärtig abwefend war, s und ob er gleich bon feiner Beirath nur bon weitem gehört hatte, bermuthete er doch, daß die zurückgelaffene Frau, in der Abwesenheit ihres Mannes, wahrscheinlich in einer wichtigen Sache feines rechtlichen Beiftandes bedürfe. Er antwortete begwegen dem Mädchen 10 auf bas verbindlichfte und verficherte, daß er, sobald man bon ber Tafel aufgeftanden, nicht faumen wurde, ihrer Gebieterin aufzuwarten. Mit unaussprechlicher Freude vernahm die fcone Frau, daß fie ben Beliebten nun bald feben und fprechen follte. Gie eilte, 15 fich auf's befte anzuziehen, und ließ geschwind ihr Saus und ihre Zimmer auf bas reinlichfte auspuben. Drangenblätter und Blumen wurden geftreut, ber Sopha mit ben föftlichften Teppichen bedeckt. So ging die turge Beit, die er ausblieb, beichäftigt bin, 20 die ihr fonft unerträglich lang geworden ware.

Mit welcher Bewegung ging fie ihm entgegen, als er endlich ankam, mit welcher Berwirrung hieß fie ihn, indem fie fich auf das Auhebette niederließ, auf ein Tabouret fißen, das zunächst dabei stand! Sie verstummte in seiner so erwünschten Nähe, sie hatte nicht bedacht, was sie ihm sagen wollte; auch er war still und saß bescheiden vor ihr. Endlich ermannte sie sich und sagte nicht ohne Sorge und Beklommenheit:

Sie sind noch nicht lange in Ihrer Baterstadt wieder angekommen, mein Herr, und schon sind Sie allenthalben für einen talentreichen und zuverlässigen Mann bekannt. Auch ich sehe mein Bertrauen auf Sie in einer wichtigen und sonderbaren Angelegen= beit, die, wenn ich es recht bedenke, eher für den Beichtvater als für den Sachwalter gehört. Seit einem Jahre din ich an einen würdigen und reichen Mann verheirathet, der, so lange wir zusammen lebten, die größte Ausmerksamkeit für mich hatte, und wüber den ich mich nicht beklagen würde, wenn nicht ein unruhiges Berlangen zu reisen und zu handeln ihn seit einiger Zeit aus meinen Armen gerissen hätte.

Als ein verständiger und gerechter Mann fühlte er wohl das Unrecht, das er mir durch seine Ent- 15 sernung anthat. Er begriff, daß ein junges Weib nicht wie Juwelen und Perlen verwahrt werden könne; er wußte, daß sie vielmehr einem Garten voll schöner Früchte gleicht, die für jedermann, so wie für den Herrn verloren wären, wenn er eigenstnnig die Thüre 20 auf einige Jahre verschließen wollte. Er sprach mir daher vor seiner Abreise sehr ernstlich zu, er versicherte mir, daß ich ohne Freund nicht würde leben können, er gab mir dazu nicht allein die Erlaubniß, sondern er drang in mich und nöthigte mir gleichsam 25 das Bersprechen ab, daß ich der Neigung, die sich in meinem Herzen sinden würde, frei und ohne Anstand solgen wollte.

Sie hielt einen Augenblick inne, aber balb gab ihr ein vielversprechender Blick des jungen Mannes Muth genug, in ihrem Bekenntniß fortzusahren.

Eine einzige Bedingung fügte mein Gemahl zu seiner übrigens so nachsichtigen Erlaubniß. Er empfahl mir die äußerste Borsicht und verlangte ausedrücklich, daß ich mir einen gesetzten, zuverlässigen, klugen und verschwiegenen Freund wählen sollte. Ersparen Sie mir das Übrige zu sagen, mein Herr, ersparen Sie mir die Berwirrung, mit der ich Ihnen bekennen würde, wie sehr ich für Sie eingenommen bin, und errathen Sie aus diesem Zutrauen meine Hoffnungen und meine Wünsche.

Nach einer kurzen Pause versetzte der junge liebens=
13 würdige Mann mit gutem Bedachte: Wie sehr bin ich
Ihnen für das Bertrauen verbunden, durch welches
Sie mich in einem so hohen Grade ehren und glücklich machen. Ich wünsche nur lebhaft, Sie zu überzeugen, daß Sie sich an keinen Unwürdigen gewendet
20 haben. Lassen Sie mich Ihnen zuerst als Nechtsgelehrter antworten; und als ein solcher gesteh' ich
Ihnen, daß ich Ihren Gemahl bewundere, der sein
Unrecht so deutlich gesühlt und eingesehen hat: denn
es ist gewiß, daß einer, der ein junges Weib zurück25 läßt, um serne Weltzegenden zu besuchen, als ein
solcher anzusehen ist, der irgend ein anderes Besitzthum völlig derelinquirt und durch die deutlichste
Handlung auf alles Recht daran Berzicht thut. Wie

es nun dem Ersten Besten erlaubt ist, eine solche völlig in's Freie gefallene Sache wieder zu ergreisen, so muß ich es um so mehr für natürlich und billig halten, daß eine junge Frau, die sich in diesem Zusstande besindet, ihre Neigung abermals verschenke, sund sich einem Freunde, der ihr angenehm und zusverlässig scheint, ohne Bedenken überlasse.

Tritt nun aber gar, wie hier, ber Fall ein, daß ber Chemann selbst, seines Unrechts sich bewußt, mit ausdrücklichen Worten seiner hinterlassenen Frau daß- 10 jenige erlaubt, was er ihr nicht verbieten kann, so bleibt gar kein Zweisel übrig, um so mehr, da dem- jenigen kein Unrecht geschieht, der es willig zu er- tragen erklärt hat.

Wenn Sie mich nun, — fuhr der junge Mann 18 mit ganz andern Bliden und dem lebhaftesten Außbrucke fort, indem er die schöne Freundin bei der Hand nahm, — wenn Sie mich zu Ihrem Diener erwählen, so machen Sie mich mit einer Glückseit bekannt, von der ich bisher keinen Begriff hatte. Dein Sie versichert, rief er auß, indem er die Hand küßte, daß Sie keinen ergebnern, zärtlichern, treuern und verschwiegenern Diener hätten sinden können.

Wie beruhigt fühlte sich nach dieser Erklärung die schöne Frau. Sie scheute sich nicht, ihm ihre 25 Bärtlichkeit auf's lebhasteste zu zeigen; sie drückte seine Hände, drängte sich näher an ihn und legte ihr Haupt auf seine Schulter. Nicht lange blieben sie

in dieser Lage, als er sich auf eine sanste Weise von ihr zu entsernen suchte, und nicht ohne Betrübniß zu reden begann: Kann sich wohl ein Mensch in einem seltsamern Berhältnisse besinden? Ich bin gezwungen mich von Ihnen zu entsernen und mir die größte Gewalt anzuthun, in einem Augenblicke, da ich mich den süßesten Gefühlen überlassen sollte. Ich darf mir das Glück, das mich in Ihren Armen erwartet, gegenwärtig nicht zueignen. Ach! wenn nur der Aufschub mich nicht um meine schönsten Hoffnungen betriegt!

Die Schöne fragte ängstlich nach der Urfache biefer fonderbaren Außerung.

Eben als ich in Bologna, versetzte er, am Ende meiner Studien war und mich auf's äußerste angriff, mich zu meiner fünstigen Bestimmung geschickt zu machen, versiel ich in eine schwere Krankheit, die, wo nicht mein Leben zu zerstören, doch meine körper-lichen und Geisteskräfte zu zerrütten drohte. In der größten Noth und unter den hestigsten Schmerzen that ich der Mutter Gottes ein Gelübde, daß ich, wenn sie mich genesen ließe, ein Jahr lang in strengem Fasten zubringen und mich alles Genusses, von welcher Art er auch sei, enthalten wolle. Schon zehn Monate kabe ich mein Gelübde auf das treulichste erfüllt, und sie sich mein Gelübde auf das treulichste erfüllt, und sie sich erhalten, keinesweges lang geworden, da es mir nicht beschwerlich ward, manches gewohnte

und bekannte Gute zu entbehren. Aber zu welcher Ewigkeit werden mir nun zwei Monate, die noch übrig find, da mir erst nach Verlauf derselben ein Glück zu Theil werden kann, welches alle Begriffe übersteigt! Lassen Sie sich die Zeit nicht lang werden sund entziehen Sie mir Ihre Gunst nicht, die Sie mir so freiwillig zugedacht haben.

Die Schone, mit biefer Erklarung nicht fonderlich aufrieden, faßte boch wieder beffern Duth, als ber Freund nach einigem Rachbenten zu reben fortfuhr: 10 3ch wage taum, Ihnen einen Borichlag zu thun und bas Mittel anzugeigen, wodurch ich früher von meinem Gelübbe entbunden werben fann. Wenn ich jemand fande, ber fo ftreng und ficher wie ich bas Gelübbe gu halten übernahme, und die Salfte ber noch übrigen is Beit mit mir theilte, fo wurde ich um fo gefchwinder frei fein, und nichts wurde fich unfern Bunichen entgegen ftellen. Sollten Sie nicht, meine fuße Freundin, um unfer Glud ju beichleunigen, willig fein einen Theil des Sinderniffes, das uns entgegenfteht, bin- 20 weg ju raumen? Rur ber zuverläffigften Berfon tann ich einen Untheil an meinem Gelübbe übertragen; es ift ftreng, benn ich barf bes Tages nur aweimal Brot und Baffer genießen, barf bes Rachts nur wenige Stunden auf einem harten Lager gu- 26 bringen, und muß ungeachtet meiner vielen Beichafte eine große Angahl Gebete verrichten. Rann ich, wie es mir heute geschehen ift, nicht vermeiben, bei einem

Gaftmahl zu erscheinen, so darf ich deswegen doch nicht meine Pflicht hintansehen, vielmehr muß ich den Reizungen aller Leckerbissen, die an mir vorübergehen, zu widerstehen suchen. Können Sie sich entsichließen, einen Monat lang gleichfalls alle diese Gesehe zu befolgen, so werden Sie alsdann sich selbst in dem Besitz eines Freundes desto mehr erfreuen, als Sie ihn durch ein so lobenswürdiges Unternehmen gewissermaßen selbst erworben haben.

Die fcone Dame vernahm ungern die Sinderniffe, die fich ihrer Reigung entgegensetten; doch war ihre Liebe ju bem jungen Danne burch feine Gegenwart dergeftalt vermehrt worben, daß ihr feine Prüfung ju ftreng ichien, wenn ihr nur dadurch ber Befit is eines fo werthen Gutes berfichert werden fonnte. Sie jagte ihm baber mit ben gefälligften Musbruden: Mein füßer Freund! das Bunder wodurch Sie Ihre Befundheit wieder erlangt haben, ift mir felbft fo werth und verehrungswürdig, daß ich es mir jur 20 Freude und Pflicht mache, an dem Gelübde Theil ju nehmen, bas Gie bagegen ju erfüllen ichuldig find. 3d freue mich, Ihnen einen fo fichern Beweis meiner Reigung ju geben; ich will mich auf bas genauefte nach Ihrer Boridrift richten, und ehe Sie mich los-25 fprechen, joll mich nichts von bem Wege entfernen, auf ben Gie mich einleiten.

Nachdem ber junge Mann mit ihr auf's genaueste biejenigen Bedingungen abgerebet, unter welchen sie ihm die Sälfte seines Gelübdes ersparen tonnte, entfernte er sich mit der Bersicherung, daß er sie bald wieder besuchen und nach der gludlichen Beharrlichteit in ihrem Borfage fragen würde; und fo mußte fie ihn geben laffen, als er ohne Sandedruck, ohne s Ruff, mit einem kaum bedeutenden Blicke von ihr ichieb. Gin Glud für fie war die Beschäftigung, die ihr der feltfame Borfat gab, denn fie hatte manches ju thun, um ihre Lebensart bollig ju beranbern. Buerft wurden die iconen Blatter und Blumen bin= 10 ausgekehrt, die fie ju feinem Empfang hatte ftreuen laffen; bann tam an die Stelle bes wohlgepolfterten Rubebettes ein hartes Lager, auf bas fie fich, jum erftenmal in ihrem Leben nur von Waffer und Brot taum gefättigt, des Abends niederlegte. Des andern 15 Tages war fie beschäftigt Hemden zuzuschneiden und ju nahen, beren fie eine bestimmte Bahl für ein Armen- und Krankenhaus fertig zu machen bersprochen hatte. Bei diefer neuen und unbequemen Beschäftigung unterhielt fie ihre Ginbildungstraft w immer mit dem Bilde ihres fugen Freundes und mit ber hoffnung fünftiger Gludfeligkeit; und bei eben diesen Vorftellungen schien ihre schmale Roft ihr eine bergftartenbe Nahrung zu gewähren.

So verging eine Woche, und schon am Ende der= 25 selben fingen die Rosen ihrer Wangen an einiger= maßen zu verbleichen. Kleider, die ihr sonst wohl paßten, waren zu weit, und ihre sonst so raschen

und muntern Glieder matt und schwach geworden; als der Freund wieder erschien und ihr durch seinen Besuch neue Stärke und Leben gab. Er ermahnte sie in ihrem Borsahe zu beharren, munterte sie durch sein Beispiel auf, und ließ von weitem die Hoffnung eines ungestörten Genusses durchblicken. Nur kurze Zeit hielt er sich auf, und versprach bald wieder zu kommen.

Die wohlthätige Arbeit ging auf's neue muntrer fort, und von der strengen Diät ließ man teines-weges nach. Aber auch, leider! hätte sie durch eine große Krankheit nicht mehr erschöpft werden können. Ihr Freund, der sie am Ende der Woche abermals besuchte, sah sie mit dem größten Mitleiden an, und stärkte sie durch den Gedanken, daß die Hälfte der Prüfung nun schon vorüber sei.

Nun ward ihr das ungewohnte Fasten, Beten und Arbeiten mit jedem Tage lästiger, und die übertriebene Enthaltsamkeit schien den gesunden Zustand eines an Ruhe und reichliche Nahrung gewöhnten Körpers gänzlich zu zerrütten. Die Schöne konnte sich zulezt nicht mehr auf den Füßen halten und war genöthigt, ungeachtet der warmen Jahrszeit, sich in doppelte und dreisache Kleider zu hüllen, um die beinah völlig verschwindende innerliche Wärme einigermaßen zusammen zu halten. Ja sie war nicht länger im Stande aufrecht zu bleiben, und sogar gezwungen in der letzen Zeit das Bette zu hüten.

Welche Betrachtungen mußte fie ba über ihren Buftand machen! Wie oft ging biefe feltfame Begebenheit vor ihrer Seele vorbei, und wie schmerglich fiel es ihr, als zehn Tage vergingen, ohne daß ber Freund erschienen mare, der fie diefe augerften Auf- s opferungen toftete! Dagegen aber bereitete fich in diefen trüben Stunden ihre völlige Genesung vor, ja fie warb entschieden. Denn als bald barauf ihr Freund erschien und fich an ihr Bette auf eben dasselbe Tabouret jeste, auf dem er ihre erfte Ertlärung vernommen 10 hatte, und ihr freundlich, ja gewissermaßen zärtlich zusprach, die kurze Zeit noch standhaft auszudauern, unterbrach fie ihn mit Lächeln und fagte: Es bedarf weiter teines Buredens, mein werther Freund, und ich werde mein Gelübde diese wenigen Tage mit Ge= 18 buld und mit der Überzeugung ausbauern, daß Sie es mir zu meinem Beften auferlegt haben. 3ch bin jett ju ichwach, als daß ich Ihnen meinen Dant ausdrucken konnte, wie ich ihn empfinde. Sie haben mich mir felbst erhalten; Sie haben mich mir felbst 20 gegeben, und ich erkenne, daß ich mein ganges Dafein bon nun an Ihnen ichuldig bin.

Wahrlich! mein Mann war verständig und klug, und kannte das Herz einer Frau; er war billig genug, sie über eine Reigung nicht zu schelten, die durch seine 25 Schuld in ihrem Busen entstehen konnte, ja er war großmüthig genug, seine Rechte der Forderung der Natur hintan zu sehen. Aber Sie, mein Herr, Sie

find vernünftig und gut; Sie haben mich fühlen laffen, daß außer ber Reigung noch etwas in uns ift, bas ihr bas Gleichgewicht halten tann, bag wir fabig find, jedem gewohnten Gut gu entfagen und s felbft unfere beißeften Bunfche bon uns zu entfernen. Sie haben mich in biefe Schule burch Brrthum und Hoffnung geführt; aber beibe find nicht mehr nöthig, wenn wir uns erft mit bem guten und mächtigen 3ch bekannt gemacht haben, das jo ftill und ruhig in 10 uns wohnt, und fo lange, bis es die Berrichaft im Saufe gewinnt, wenigstens burch garte Erinnerungen feine Gegenwart unaufhörlich merten läßt. Leben Sie wohl! Ihre Freundin wird Sie fünftig mit Bergnugen feben; wirten Sie auf Ihre Mitburger 15 wie auf mich; entwickeln Sie nicht allein die Ber= wirrungen, die nur zu leicht über Befitthumer entfteben, fondern zeigen Gie ihnen auch, burch fanfte Anleitung und durch Beifpiel, daß in jedem Menichen die Rraft ber Tugend im Berborgenen feimt; 20 die allgemeine Achtung wird Ihr Lohn fein, und Sie werben mehr als ber erfte Staatsmann und ber größte Seld ben Ramen Bater bes Baterlandes ber= bienen.

Man muß Ihren Procurator loben, fagte die Baronesse, er ist zierlich, vernünftig, unterhaltend und unterrichtend; so sollten alle diejenigen sein, die uns von einer Berirrung abhalten oder davon zurück bringen wollen. Wirklich verdient die Erzählung vor vielen andern den Chrentitel einer moralischen Erzählung. Geben Sie uns mehrere von dieser Art, und unfre Gesellschaft wird sich deren gewiß erstreuen.

Der Alte. Wenn diese Geschichte Ihren Beifall s hat, so ist es mir zwar sehr angenehm, doch thut mir's leid, wenn Sie noch mehr moralische Erzählungen wünschen, denn es ist die erste und letzte.

Luise. Es bringt Ihnen nicht viel Chre, daß Sie in Ihrer Sammlung gerade von der besten Art 10 nur eine einzige haben.

Der Alte. Sie verstehn mich unrecht. Es ist nicht die einzige moralische Geschichte, die ich erzählen kann, sondern alle gleichen sich dergestalt, daß man immer nur dieselbe zu erzählen scheint.

13

Luise. Sie sollten sich boch endlich diese Paradozen abgewöhnen, die das Gespräch nur verwirren; erklären Sie sich deutlicher.

Der Alte. Recht gern. Nur diejenige Erzählung verdient moralisch genannt zu werden, die uns zeigt, wo daß der Mensch in sich eine Kraft habe, aus Überzeugung eines Bessern, selbst gegen seine Neigung zu handeln. Dieses lehrt uns diese Geschichte, und keine moralische Geschichte kann etwas anderes lehren.

Luife. Und ich muß also, um moralisch zu 25 handeln, gegen meine Reigung handeln?

Der Alte. 3a.

Quife. Auch wenn fie gut ift?

Der Alte. Reine Neigung ift an fich gut, fonbern nur insofern fie etwas Gutes wirkt.

Luife. Wenn man nun Neigung zur Wohlthätigfeit hätte?

Der Alte. So soll man sich verbieten, wohlthätig zu sein, sobald man sieht, daß man sein eigenes Hauswesen dadurch zu Grunde richtet.

Luife. Und wenn man einen unwiderstehlichen Trieb zur Dankbarkeit hatte?

Der Alte. Dafür ist bei den Menschen schon gesorgt, daß die Dankbarkeit bei ihnen niemals zum Triebe werden kann. Doch gesetzt auch; so würde der zu schäßen sein, der sich lieber undankbar zeigte, als daß er etwas Schändliches aus Liebe zu seinem 15 Wohlthäter unternähme.

Luise. So fonnte es benn also boch ungahlige moralische Geschichten geben.

Der Alte. In diesem Sinne, ja; doch würden sie alle nichts weiter sagen, als was mein Procurator so gesagt hat, und desiwegen kann man ihn einzig dem Geiste nach nennen: denn darin haben Sie recht, der Stoff kann sehr verschieden sein.

Luife. Sätten Sie fich eigentlicher ausgedrückt, fo hatten wir nicht geftritten.

Der Alte. Aber auch nicht gesprochen. Berwirrungen und Migberständnisse find die Quellen des thätigen Lebens und der Unterhaltung.

Luife. Ich tann boch noch nicht gang mit Ihnen

einig fein. Wenn ein tapferer Mann mit Gefahr feines eigenen Lebens andere rettet, ift das teine moralische Handlung?

Der Alte. Rach meiner Art mich auszudrücken, nicht. Wenn aber ein furchtsamer Mensch seine Furcht s überwindet und eben daffelbe thut, dann ist es eine moralische Handlung.

Die Baronesse. Ich wollte, lieber Freund, Sie gäben uns noch einige Beispiele, und verglichen sich gelegentlich mit Luisen über die Theorie. Gewiß, wein Gemüth, das Neigung zum Guten hat, muß uns, wenn wir es gewahr werden, schon höchlich erfreuen; aber Schöneres ist nichts in der Welt als Neigung durch Bernunft und Gewissen geleitet. Haben Sie noch eine Geschichte dieser Art, so wünschten wir sie uhören. Ich liebe mir sehr Parallelgeschichten. Eine beutet auf die andere hin und erklärt ihren Sinn besser als viele trockene Worte.

Der Alte. Ich kann wohl noch einige, die hieher gehören, vorbringen: denn ich habe auf diese Eigen= 10 schaften des menschlichen Geiftes besonders Acht ge= geben.

Luife. Rur eins möchte ich mir ausbitten. Ich läugne nicht, daß ich die Geschichten nicht liebe, die unfre Einbildungstraft immer in fremde Länder so nöthigen. Muß denn alles in Italien und Sicilien, im Orient geschehen? Sind denn Reapel, Palermo und Smyrna die einzigen Orte, wo etwas Interessantes vorgehen kann? Mag man doch den Schauplat der Feenmährchen nach Samarcand und Ormus versehen, um unsere Einbildungskraft zu verwirren. Wenn Sie aber unsern Geist, unser Herz bilden wollen, so geben Sie uns einheimische, geben Sie uns Familiengemählde, und wir werden uns desto eher darin erkennen, und wenn wir uns getroffen fühlen, desto gerührter an unser Herz schlagen.

Der Alte. Auch darin soll Ihnen gewillfahrt werden. Doch ist es mit den Familiengemählden eine eigene Sache. Sie sehen einander alle so gleich, und wir haben sast alle Verhältnisse derselben schon gut bearbeitet auf unsern Theatern gesehen. Indessen will ich's wagen und eine Geschichte erzählen, von der Ihnen schon etwas Ähnliches bekannt ist, und die nur durch eine genaue Darstellung dessen was in den Gemüthern vorging, neu und interessant werden dürste.

Man kann in Familien oft die Bemerkung machen, 20 daß Kinder, sowohl der Gestalt als dem Geiste nach, bald vom Bater bald von der Mutter Eigenschaften an sich tragen; und so kommt auch manchmal der Fall vor, daß ein Kind die Naturen beider Eltern auf eine besondere und verwundernswürdige Weise 25 verbindet.

Hiebon war ein junger Mensch, den ich Ferdinand nennen will, ein auffallender Beweis. Seine Bildung erinnerte an beibe Eltern, und ihre Gemuthsart konnte man in der seinigen genau unterscheiden. Er hatte den leichten und frohen Sinn des Baters, so auch den Trieb den Augenblick zu genießen, und eine gewisse leidenschaftliche Art bei manchen Gelegen-heiten nur sich selbst in Anschlag zu bringen. Bon 3 der Mutter aber hatte er, so schien es, ruhige Über-legung, ein Gefühl von Recht und Billigkeit und eine Anlage zur Kraft sich für andere aufzuopfern. Man sieht hieraus leicht, daß diesenigen, die mit ihm umgingen, oft, um seine Handlungen zu erklären, zu der 10 Hypothese ihre Zuslucht nehmen mußten, daß der junge Mann wohl zwei Seelen haben möchte.

Ich übergehe mancherlei Scenen, die in seiner Jugend vorfielen, und erzähle nur eine Begebenheit, die seinen ganzen Charakter in's Licht sett, und in 15 seinem Leben eine entschiedene Epoche machte.

Er hatte von Jugend auf eine reichliche Lebensart genoffen: denn seine Eltern waren wohlhabend, lebten und erzogen ihre Kinder wie es solchen Leuten geziemt; und wenn der Bater in Gesellschaften, bei'm Spiel wund durch zierliche Kleidung mehr als billig war ausgab, so wußte die Mutter, als eine gute Hause hälterin, dem gewöhnlichen Auswande solche Gränzen zu sehen, daß im Ganzen ein Gleichgewicht blieb und niemals ein Mangel zum Borschein kommen konnte. 25 Dabei war der Bater als Handelsmann glücklich; es geriethen ihm manche Speculationen, die er sehr kühn unternommen hatte, und weil er gern mit Menschen

lebte, hatte er fich in Geschäften auch vieler Berbinbungen und mancher Beihülfe zu erfreuen.

Die Kinder, als strebende Naturen, wählen sich gewöhnlich im Hause das Beispiel dessen, der am meisten zu leben und zu genießen scheint. Sie sehen in einem Bater, der sich's wohl sein läßt, die entschiedene Regel, wornach sie ihre Lebensart einzurichten haben; und weil sie schon früh zu dieser Einsicht gelangen, so schreiten meistentheils ihre Begierden und Wünsche in großer Disproportion der Kräfte ihres Hauses fort. Sie sinden sich bald überall gehindert, um so mehr als jede neue Generation neue und frühere Ansorderungen macht, und die Eltern den Kindern dagegen meistentheils nur gewähren möchten, was sie selbst in früherer Zeit genossen, da noch jedermann mäßiger und einfacher zu leben sich bequemte.

Ferdinand wuchs mit der unangenehmen Empfindung heran, daß ihm oft dasjenige fehle, was er an seinen Gespielen sah. Er wollte in Kleidung, in einer gewissen Liberalität des Lebens und Betragens hinter niemanden zurückbleiben; er wollte seinem Bater ähnlich werden, dessen Beispiel er täglich vor Augen sah, und der ihm doppelt als Musterbild erschien, einmal als Bater, für den der Sohn gewöhnstich ein günstiges Borurtheil hegt, und dann wieder weil der Knabe sah, daß der Mann auf diesem Wege ein vergnügliches und genußreiches Leben sührte und dabei von jedermann geschätt und geliebt wurde.

Ferdinand hatte hierüber, wie man sich leicht denken kann, manchen Streit mit der Mutter, da er dem Bater die abgelegten Röcke nicht nachtragen, sondern selbst immer in der Mode sein wollte. So wuchs er heran und seine Forderungen wuchsen immer vor ihm s her, so daß er zulet, da er achtzehn Jahr alt war, ganz außer Berhältniß mit seinem Zustande sich fühlen mußte.

Schulden hatte er bisher nicht gemacht, benn feine Mutter hatte ihm bavor ben größten Abichen ein- 10 geflößt, fein Bertrauen ju erhalten gefucht und in mehreren Fallen bas Augerfte gethan, um feine Buniche zu erfüllen, ober ihn aus fleinen Berlegenbeiten zu reißen. Unglücklicherweise mußte fie, in eben bem Zeitpuncte, wo er nun als Jüngling noch is mehr auf's Außere fah, wo er burch bie Reigung gu einem fehr iconen Dabchen, verflochten in größere Befellichaft, fich andern nicht allein gleich zu ftellen, fondern bor andern fich hervorzuthun und zu gefallen wünfchte, in ihrer Saushaltung gebrangter fein als 20 jemals; anftatt alfo feine Forderungen wie fonft zu befriedigen, fing fie an feine Bernunft, fein gutes Herz, feine Liebe zu ihr in Unfpruch zu nehmen, und feste ibn, indem fie ibn gwar überzeugte aber nicht beränderte, wirklich in Bergweiflung.

Er konnte ohne alles zu verlieren, was ihm fo lieb als sein Leben war, die Berhältnisse nicht verändern, in denen er sich befand. Bon der ersten Jugend an war er diesem Zustande entgegen-, er war mit allem was ihn umgab zusammengewachsen; er tonnte keine Faser seiner Berbindungen, Gesellschaften, Spaziergänge und Lustpartien zerreißen, ohne zugleich s einen alten Schulfreund, einen Gespielen, eine neue ehrenvolle Bekanntschaft und, was das Schlimmste war, seine Liebe zu verlegen.

Wie hoch und werth er seine Reigung hielt, begreift man leicht, wenn man erfährt, daß sie zugleich
so seiner Sinnlichkeit, seinem Geiste, seiner Eitelkeit und
seinen lebhaften Hoffnungen schmeichelte. Gins der
schönsten, angenehmsten und reichsten Mädchen der
Stadt gab ihm, wenigstens für den Augenblick, den
Borzug vor seinen vielen Mitwerbern. Sie erlaubte
ihm mit dem Dienst, den er ihr widmete, gleichsam
zu prahlen, und sie schienen wechselsweise auf die
Ketten stolz zu sein, die sie einander angelegt hatten.
Nun war es ihm Pflicht, ihr überall zu folgen, Zeit
und Geld in ihrem Dienste zu verwenden und auf
jede Weise zu zeigen, wie werth ihm ihre Reigung
und wie unentbehrlich ihm ihr Besith sei.

Dieser Umgang und dieses Bestreben machte Ferbinanden mehr Aufwand als es unter andern Umständen natürlich gewesen wäre. Sie war eigentlich von ihren abwesenden Eltern einer sehr wunderlichen Tante anvertraut worden, und es ersorderte mancherlei Künste und seltsame Anstalten, um Ottilien, diese Bierde der Gesellschaft, in Gesellschaft zu bringen. Ferdinand erschöpfte sich in Erfindungen, um ihr die Bergnügungen zu verschaffen, die sie so gern genoß und die sie jedem, der um sie war, zu erhöhen wußte.

Und in eben diesem Augenblicke von einer geliebten und verehrten Mutter zu ganz andern Pflichten auf= 5 gefordert zu werden; von dieser Seite keine Hilfe zu sehen; einen so lebhaften Abscheu vor Schulden zu sühlen, die auch seinen Zustand nicht lange würden gefristet haben; dabei von jedermann sür wohlhabend und freigebig angesehen zu werden, und das tägliche wund dringende Bedürfniß des Geldes zu empfinden, war gewiß eine der peinlichsten Lagen, in der sich ein junges, durch Leidenschaften bewegtes Gemüth be= finden kann.

Gewisse Vorstellungen, die ihm früher nur leicht 15 vor der Seele vorüber gingen, hielt er nun sester; gewisse Gedanken, die ihn sonst nur Augenblicke beunruhigten, schwebten länger vor seinem Geiste, und gewisse verdrießliche Empfindungen wurden daurender und bitterer. Hatte er sonst seinen Bater als sein 20 Muster angesehen, so beneidete er ihn nun als seinen Rebenbuhler. Von allem, was der Sohn wünschte, war jener im Besit; alles, worüber dieser sich ängstigte, ward jenem leicht. Und es war nicht etwa von dem Nothwendigen die Rede, sondern von dem 25 was jener hätte entbehren können. Da glaubte denn der Sohn, daß der Vater wohl auch manchmal ent= behren sollte, um ihn genießen zu lassen. Der Vater bagegen war ganz anderer Gesinnung; er war von benen Menschen, die sich viel erlauben und die deßwegen in den Fall kommen, denen, die von ihnen abhängen, viel zu versagen. Er hatte dem Sohne etwas Gewisses ausgeseht und verlangte genaue Rechenschaft, ja eine regelmäßige Rechnung von ihm darüber.

Nichts schärft das Auge des Menschen mehr als wenn man ihn einschränkt. Darum sind die Frauen durchaus klüger als die Männer; und auf niemand sind Untergebene ausmerksamer, als auf den, der besiehlt, ohne zugleich durch sein Beispiel voraus zu gehen. So ward der Sohn auf alle Handlungen seines Baters ausmerksam, besonders auf solche, die Beldausgaben betrasen. Er horchte genauer auf, wenn er hörte, der Bater habe im Spiel verloren oder gewonnen, er beurtheilte ihn strenger, wenn jener sich willfürlich etwas Kostspieliges erlaubte.

Ift es nicht sonderbar, sagte er zu sich selbst, daß 20 Eltern, während sie sich mit Genuß aller Art übersüllen, indem sie bloß nach Wilkür ein Vermögen, das ihnen der Zufall gegeben hat, benuhen, ihre Kinder gerade zu der Zeit von jedem billigen Genusse aussichließen, da die Jugend am empfänglichsten dafür ist! Und mit welchem Rechte thun sie es? Und wie sind sie zu diesem Rechte gelangt? Soll der Zufall allein entscheiden, und kann das ein Recht werden, wo der Zufall wirkt? Lebte der Großvater noch, der

feine Entel wie feine Rinder bielt, es wurde mir viel beffer ergeben; er wurde es mir nicht am Rothwendigen fehlen laffen: benn ift uns bas nicht nothwendig, was wir in Berhaltniffen brauchen, ju benen wir erzogen und geboren find? Der Grofbater wurde s mich nicht barben laffen, fo wenig er bes Baters Berichwendung jugeben wurde. Satte er langer gelebt, hatte er tlar eingeseben, bag fein Entel auch werth ift, zu genießen, jo hatte er vielleicht in bem Teftament mein früheres Glud entichieben. Sogar 10 habe ich gehört, daß ber Großvater eben bom Tobe übereilt worben, ba er einen letten Willen aufaufeten gedachte, und fo hat vielleicht blog ber Zufall mir meinen frühern Untheil an einem Bermogen entzogen, ben ich, wenn mein Bater fo gu wirthichaften fort= 15 fährt, wohl gar auf immer verlieren tann.

Mit diesen und andern Sophistereien über Besitz und Recht, über die Frage, ob man ein Gesetz ober eine Einrichtung, zu denen man seine Stimme nicht gegeben, zu besolgen brauche, und in wiesern es dem so Menschen erlaubt sei im Stillen von den bürger-lichen Gesehen abzuweichen, beschäftigte er sich oft in seinen einsamen verdrießlichsten Stunden, wenn er irgend aus Mangel des baaren Geldes eine Lustpartie oder eine andere angenehme Gesellschaft ausschlagen 25 mußte. Denn schon hatte er kleine Sachen von Werth, die er besach, vertrödelt, und sein gewöhnliches Taschen-geld wollte keinesweges hinreichen.

Sein Gemuth verschloß sich, und man kann fagen, daß er in diesen Augenblicken seine Mutter nicht achtete, die ihm nicht helsen konnte, und seinen Bater haßte, der ihm, nach seiner Meinung, überall im Wege stand.

Bu eben der Zeit machte er eine Entdeckung, die feinen Unwillen noch mehr erregte. Er bemerkte, daß fein Bater nicht allein kein guter, sondern auch ein unordentlicher Haushälter war. Denn er nahm oft aus seinem Schreibtische in der Geschwindigkeit Geld, ohne es aufzuzeichnen, und sing nachher manchmal wieder an zu zählen und zu rechnen, und schien verbrießlich, daß die Summen mit der Casse nicht übereinstimmen wollten. Der Sohn machte diese Besterftimmen wollten. Der Sohn machte diese Bester merkung mehrmals, und um so empfindlicher ward es ihm, wenn er zu eben der Zeit, da der Bater nur geradezu in das Geld hinein griff, einen entschiedenen Mangel spürte.

Bu dieser Gemüthsstimmung traf ein sonderbarer 30 Zufall, der ihm eine reizende Gelegenheit gab, daßjenige zu thun, wozu er nur einen dunkeln und unentschiedenen Trieb gefühlt hatte.

Sein Bater gab ihm ben Auftrag, einen Kaften alter Briefe durchzusehen und zu ordnen. Eines Sonntags, da er allein war, trug er ihn durch das Zimmer, wo der Schreibtisch stand, der des Baters Casse enthielt. Der Kasten war schwer; er hatte ihn unrecht gesaßt, und wollte ihn einen Augenblick ab-

setzen, oder vielmehr nur anlehnen. Unvermögend ihn zu halten, stieß er gewaltsam an die Ecke des Schreibtisches, und der Deckel desselben slog auf. Er sah nun alle die Rollen vor sich liegen, zu denen er manchmal nur hinein geschielt hatte, setzte seinen Kasten sieder und nahm, ohne zu denken und zu überlegen, eine Rolle von der Seite weg, wo der Bater gewöhnlich sein Geld zu willkürlichen Ausgaben herzunehmen schien. Er druckte den Schreibtisch wieder zu und versuchte den Seitenstoß; der Deckel flog jedes wal auf und es war so gut, als wenn er den Schlüssel zum Pulte gehabt hätte.

Mit Heftigkeit suchte er nunmehr jede Bergnügung wieder, die er bisher hatte entbehren müssen. Er war fleißiger um seine Schöne; alles was er that und 18 vornahm, war leidenschaftlicher; seine Lebhaftigkeit und Anmuth hatten sich in ein heftiges, ja beinahe wildes Wesen verwandelt, das ihm zwar nicht übel ließ, doch niemanden wohlthätig war.

Was der Feuerfunke auf ein geladnes Gewehr, so das ift die Gelegenheit zur Neigung, und jede Neigung, die wir gegen unser Gewissen befriedigen, zwingt uns ein Übermaß von physischer Stärke anzuwenden; wir handeln wieder als wilde Menschen, und es wird schwer, äußerlich diese Anstrengung zu verbergen.

Je mehr ihm seine innere Empfindung widersprach, besto mehr häufte Ferdinand fünstliche Argumente auf einander, und besto muthiger und freier schien er ju handeln, je mehr er fich felbft von einer Seite gebunden fühlte.

Bu derselbigen Zeit waren allerlei Kostbarkeiten ohne Werth Mode geworden. Ottilie liebte sich zu s schmücken; er suchte einen Weg, sie ihr zu verschaffen, ohne daß Ottilie selbst eigentlich wußte, woher die Geschenke kamen. Die Vermuthung ward auf einen alten Oheim geworfen, und Ferdinand war doppelt vergnügt, indem ihm seine Schöne ihre Zusriedenheit vie über die Geschenke und ihren Verdacht auf den Oheim zugleich zu erkennen gab.

Aber um sich und ihr dieses Bergnügen zu machen, mußte er noch einigemal den Schreibtisch seines Baters eröffnen, und er that es mit desto weniger Sorge, als 15 der Bater zu verschiedenen Zeiten Geld hinein gelegt und herausgenommen hatte, ohne es aufzuschreiben.

Bald darauf sollte Ottilie zu ihren Eltern auf einige Monate verreisen. Die jungen Leute betrübten sich äußerst da sie scheiden sollten, und ein Umstand machte ihre Trennung noch bedeutender. Ottilie ersuhr durch einen Zufall, daß die Geschenke von Ferdinanden kamen; sie seste ihn darüber zu Rede, und als er es gestand, schien sie sehr verdrießlich zu werden. Sie bestand darauf, daß er sie zurücknehmen sollte, und diese Zumuthung machte ihm die dittersten Schmerzen. Er erklärte ihr, daß er ohne sie nicht leben könne noch wolle; er bat sie ihm ihre Neigung zu erhalten, und beschwor sie ihm ihre Heigung zu versagen,

jobald er versorgt und häuslich eingerichtet sein würde. Sie liebte ihn, sie war gerührt, sie sagte ihm zu, was er wünschte, und in diesem glücklichen Augenblicke versiegelten sie ihr Bersprechen mit den lebhaftesten Umarmungen und mit tausend herzlichen Kussen.

Nach ihrer Abreise schien Ferdinand fich febr allein. Die Gesellschaften, in welchen er sie zu sehen pflegte, reigten ihn nicht mehr, indem fie fehlte. Er befuchte nur noch aus Gewohnheit fowohl Freunde als Luftörter, und nur mit Widerwillen griff er noch einige- 10 mal in die Caffe des Baters, um Ausgaben zu bestreiten, zu benen ihn teine Leibenschaften nothigten. Er war oft allein, und die gute Seele schien die Oberhand zu gewinnen. Er erstaunte über fich felbft bei ruhigem Nachbenken, wie er jene Sophistereien 18 über Recht und Befit, über Anspruche an frembes Gut, und wie die Aubriken alle heißen mochten, bei fich auf eine fo talte und ichiefe Beife habe burch= führen und dadurch eine unerlaubte handlung bejchönigen können. Es ward ihm nach und nach beut- 20 lich, daß nur Treue und Glauben die Menschen ichähenswerth mache, daß der Gute eigentlich leben muffe, um alle Gefete ju beschämen, indem ein anderer fie entweder umgehen oder zu feinem Bortheil gebrauchen mag.

Inzwischen ehe diese wahren und guten Begriffe bei ihm ganz klar wurden und zu herrschenden Entschlüffen führten, unterlag er doch noch einigemal der Berjuchung, aus der verbotenen Quelle in dringenden Fällen zu schöpfen. Niemals that er es aber ohne Widerwillen, und nur wie von einem bösen Geiste an den Haaren hingezogen.

Endlich ermannte er sich und faßte den Entschluß, vor allen Dingen die Handlung sich unmöglich zu machen, und seinen Bater von dem Zustande des Schlosses zu unterrichten. Er sing es klug an, und trug den Kasten mit den nunmehr geordneten Briesen in Gegenwart seines Baters durch das Zimmer, beging mit Borsah die Ungeschicklichkeit mit dem Kasten wider den Schreibtisch zu stoßen, und wie erstaunte der Bater, als er den Deckel aufsahren sah. Sie untersuchten beide das Schloß und sanden, daß die Schließhaten durch die Zeit abgenuht und die Bänder wandelbar waren. Sogleich ward alles reparirt, und Ferdinand hatte seit langer Zeit keinen vergnügtern Augenblick, als da er das Geld in so guter Verwahrung sah.

20 Aber dieß war ihm nicht genug. Er nahm sich sogleich vor, die Summe, die er seinem Bater entwendet hatte, und die er noch wohl wußte, wieder zu sammeln und sie ihm auf eine oder die andere Weise zuzustellen. Er sing nun an auf's genaueste zu leben und von seinem Taschengelde, was nur möglich war, zu sparen. Freilich war das nur wenig, was er hier zurückhalten konnte, gegen das, was er sonst verschwendet hatte; indessen schien die Summe

schon groß, da sie ein Ansang war, sein Unrecht wieder gut zu machen. Und gewiß ist ein ungeheurer Unterschied zwischen dem letzten Thaler, den man borgt, und zwischen dem ersten, den man abbezahlt.

Nicht lange war er auf diesem guten Wege, als ber Vater sich entschloß, ihn in Handelsgeschäften zu verschicken. Er sollte sich mit einer entsernten Fabritzanstalt bekannt machen. Man hatte die Absicht in einer Gegend, wo die ersten Bedürfnisse und die Hands warbeit sehr wohlseil waren, selbst ein Comptoir zu errichten, einen Compagnon dorthin zu setzen, den Vortheil, den man gegenwärtig andern gönnen mußte, selbst zu gewinnen, und durch Geld und Credit die Anstalt in's Große zu treiben. Ferdinand sollte die Sache in der Nähe untersuchen und davon einen umständlichen Bericht abstatten. Der Vater hatte ihm ein Reisegeld ausgesetzt und ihm vorgeschrieben damit auszukommen; es war reichlich und er hatte sich nicht darüber zu beklagen.

Auch auf seiner Reise lebte Ferdinand sehr sparssam, rechnete und überrechnete und fand, daß er den dritten Theil seines Reisegeldes ersparen könnte, wenn er auf jede Weise sich einzuschränken fortführe. Er hoffte nun auch auf Gelegenheit, zu dem Übrigen 25 nach und nach zu gelangen, und er fand sie. Denn die Gelegenheit ist eine gleichgültige Göttin, sie bes günstigt das Gute wie das Böse.

In der Gegend, die er besuchen sollte, fand er alles weit vortheilhafter, als man geglaubt hatte. Jedermann ging in dem alten Schlendrian handwerksmäßig fort. Von neu entdeckten Vortheilen hatte man teine Kenntniß, oder man hatte keinen Gebrauch davon gemacht. Man wendete nur mäßige Summen Geldes auf und war mit einem mäßigen Profit zufrieden, und er sah bald ein, daß man mit einem gewissen Capital, mit Vorschüffen, Einkauf des ersten Materials im Großen, mit Anlegung von Maschinen durch die Hülfe tüchtiger Werkmeister eine große und solide Einrichtung würde machen können.

Er fühlte sich durch die Idee dieser möglichen Thätigkeit sehr erhoben. Die herrliche Gegend, in der ihm seden Augenblick seine geliebte Ottilie vorschwebte, ließ ihn wünschen, daß sein Bater ihn an diesen Platz sehen, ihm das neue Etablissement anvertrauen und so auf eine reichliche und unerwartete Weise ausstatten möchte.

Er sah alles mit größerer Ausmerksamkeit, weil er alles schon als das Seinige ansah. Er hatte zum erstenmal Gelegenheit, seine Kenntnisse, seine Geistesträfte, sein Urtheil anzuwenden. Die Gegend sowohl als die Gegenstände interessirten ihn auf's höchste, sie waren Labsal und Heilung für sein verwundetes Herz; denn nicht ohne Schmerzen konnte er sich des väterlichen Hauses erinnern, in welchem er, wie in einer Art von Wahnsinn, eine Handlung begehen

tonnte, die ihm nun das größte Berbrechen ju fein fchien.

Ein Freund seines Hauses, ein wackerer, aber tränklicher Mann, der selbst den Gedanken eines solchen Etablissements zuerst in Briesen gegeben hatte, war ihm stets zur Seite, zeigte ihm alles, machte ihn mit seinen Ideen bekannt, und freute sich, wenn ihm der junge Mensch entgegen=, ja zuvorkam. Dieser Mann führte ein sehr einfaches Leben, theils aus Neigung, theils weil seine Gesundheit es so sorderte. Ger hatte keine Kinder, eine Nichte pslegte ihn, der er sein Bermögen zugedacht hatte, der er einen wackern und thätigen Mann wünschte, um mit Unterstühung eines fremden Capitals und frischer Kräfte dasjenige ausgessährt zu sehen, wovon er zwar einen Begriff whatte, wovon ihn aber seine physischen und ökonomischen Umstände zurück hielten.

Kaum hatte er Ferdinanden gesehen, als ihm dieser sein Mann zu sein schien, und seine Hossung wuchs, als er so viel Neigung des jungen Menschen zum 20 Geschäft und zu der Gegend bemerkte. Er ließ seiner Nichte seine Gedanken merken, und diese schien nicht abgeneigt. Sie war ein junges, wohlgebildetes, gesundes und auf jede Weise gut geartetes Mädchen. Die Sorgsalt für ihres Oheims Haushaltung erhielt 25 sie immer rasch und thätig, und die Sorge für seine Gesundheit immer weich und gefällig. Man konnte sich zur Gattin keine vollkommnere Person wünschen.

Ferdinand, der nur die Liebenswürdigkeit und die Liebe Ottiliens vor Augen hatte, sah über das gute Landmädchen hinweg, oder wünschte, wenn Ottilie einst als seine Gattin in diesen Gegenden wohnen würde, ihr eine solche Haushälterin und Beschließerin beigeben zu können. Er erwiderte die Freundlichkeit und Gefälligkeit des Mädchens auf eine sehr ungezwungene Weise; er lernte sie näher kennen und sie schähen; er begegnete ihr bald mit mehrerer Achtung, und sowohl sie als ihr Oheim legten sein Betragen nach ihren Wünschen aus.

Ferdinand hatte sich nunmehr genau umgesehen und von allem unterrichtet. Er hatte mit Hülfe des Oheims einen Plan gemacht, und nach seiner gewöhnlichen Leichtigkeit nicht verborgen, daß er darauf rechne, selbst den Plan auszusühren. Zugleich hatte er der Nichte viele Artigkeiten gesagt und jede Haushaltung glücklich gepriesen, die einer so sorgfältigen Wirthin überlassen werden könnte. Sie und ihr onkel glaubten daher, daß er wirklich Abssichten habe, und waren in allem um desto gesälliger gegen ihn.

Richt ohne Zufriedenheit hatte Ferdinand bei seinen Untersuchungen gefunden, daß er nicht allein auf die Zukunft vieles von diesem Platze zu hoffen habe, sondern daß er auch gleich jetzt einen vortheilhaften Handel schließen, seinem Bater die entwendete Summe wieder erstatten und sich also von dieser drückenden Last auf einmal befreien könne. Er eröffnete seinem Freunde die Absicht seiner Speculation, der eine außerordentliche Freude darüber hatte, und ihm alle mögliche Beihülse leistete, ja er wollte seinem jungen Freunde alles auf Credit verschaffen, das dieser jedoch nicht annahm, sondern einen Theil davon sogleich von s dem Überschusse des Reisegeldes bezahlte, und den andern in gehöriger Frist abzutragen versprach.

Mit welcher Freude er die Waaren packen und laden ließ, war nicht auszusprechen; mit welcher Zustriedenheit er seinen Rückweg antrat, läßt sich denken; wenn die höchste Empfindung, die der Mensch haben kann, ist die, wenn er sich von einem Hauptsehler, ja von einem Verbrechen durch eigne Kraft erhebt und los macht. Der gute Mensch, der ohne aufsfallende Abweichung vom rechten Psade vor sich hin= 15 wandelt, gleicht einem ruhigen lobenswürdigen Bürger, da hingegen jener als ein Held und Überwinder Bewunderung und Preis verdient, und in diesem Sinne scheint das paradoze Wort gesagt zu sein, daß die Gottheit selbst an einem zurücksehrenden 20 Sünder mehr Freude habe, als an neun und neunzig Gerechten.

Aber leider konnte Ferdinand durch seine guten Entschlüsse, durch seine Besserung und Wiedererstat= tung die traurigen Folgen der That nicht ausbeben, 25 die ihn erwarteten, und die sein schon wieder beruhig= tes Gemüth auf's neue schmerzlich kränken sollten. Während seiner Abwesenheit hatte sich das Gewitter

zusammengezogen, das gerade bei seinem Eintritte in das väterliche Haus losbrechen sollte.

Ferdinands Bater war, wie wir wiffen, was feine Privatcaffe betraf, nicht der orbentlichfte, die Sand-5 lungsfachen hingegen wurden bon einem geschickten und genauen Uffocie febr richtig beforgt. Der Alte hatte bas Gelb, bas ihm ber Cohn entwendete, nicht eben gemertt, außer daß ungludlicherweise barunter ein Baquet einer in biefen Gegenden ungewöhnlichen 10 Müngforte gewesen war, die er einem Fremden im Spiel abgewonnen hatte. Diefe bermifte er, und ber Umftand ichien ihm bedenklich. Allein was ihn äußerft beunruhigte, war, daß ihm einige Rollen, jede mit hundert Ducaten fehlten, die er bor einiger Beit ber-15 borgt, aber gewiß wieder erhalten hatte. Er wußte, bag ber Schreibtifch fonft burch einen Stog aufgegangen war, er fah als gewiß an, bag er beraubt fei, und gerieth barüber in die außerfte Beftigfeit. Sein Argwohn ichweifte auf allen Seiten herum. 20 Unter ben fürchterlichften Drohungen und Berminichungen ergablte er ben Borfall feiner Frau; er wollte das Saus um= und umtehren, alle Bedienten, Magbe und Rinder verhoren laffen, niemand blieb bon feinem Argwohn frei. Die gute Frau that ihr 25 Möglichftes, ihren Gatten zu beruhigen; fie ftellte ihm bor, in welche Berlegenheit und Discredit biefe Beidichte ihn und fein Saus bringen tonnte, wenn fie ruchbar wurde; daß niemand an bem Unglud,

Woethes Werte. 18. 20.

bas uns betreffe, Antheil nehme, als nur um uns burch sein Mitleiden zu demüthigen; daß bei einer solchen Gelegenheit weder er noch sie verschont werden würden, daß man noch wunderlichere Anmerkungen machen könnte, wenn nichts herauskäme, daß man z vielleicht den Thäter entdecken, und, ohne ihn auf Beitlebens unglücklich zu machen, das Geld wieder erhalten könne. Durch diese und andere Borstellungen bewog sie ihn endlich ruhig zu bleiben und durch stille Nachsorschung der Sache näher zu kommen.

Und leiber war die Entbedung icon nabe genug. Ottiliens Tante mar bon bem wechselseitigen Berfprechen ber jungen Leute unterrichtet. Sie wußte von den Geschenken, die ihre Richte angenommen hatte. Das gange Berhältniß war ihr nicht an- 15 genehm, und fie hatte nur geschwiegen, weil ihre Richte abwesend war. Eine fichere Berbindung mit Ferdinand ichien ihr bortheilhaft, ein ungewiffes Abenteuer war ihr unerträglich. Da fie alfo bernahm, daß der junge Menich bald gurud tommen 20 follte, da fie auch ihre Richte täglich wieder erwartete, eilte fie, bon bem was geschehen war, ben Eltern Rachricht zu geben und ihre Meinung barüber gu boren, ju fragen, ob eine balbige Berforgung für Ferdinand zu hoffen fei, und ob man in eine Beirath : mit ihrer Richte willige.

Die Mutter verwunderte fich nicht wenig, als fie bon biefen Berhältniffen borte. Sie erschrad, als fie vernahm, welche Geschenke Ferdinand an Ottilien gegeben hatte. Sie verbarg ihr Erstaunen, bat die Tante, ihr einige Zeit zu lassen, um gelegentlich mit ihrem Manne über die Sache zu sprechen, versicherte, daß sie Ottilien für eine vortheilhafte Partie halte, und daß es nicht unmöglich sei, ihren Sohn nächstens auf eine schickliche Weise auszustatten.

Als die Tante sich entsernt hatte, hielt sie es nicht für räthlich, ihrem Manne die Entdeckung zu verstrauen. Ihr lag nur daran, das unglückliche Gesheimniß aufzuklären, ob Ferdinand, wie sie fürchtete, die Geschenke von dem entwendeten Geld gemacht habe. Sie eilte zu dem Kaufmann, der diese Art Geschmeide vorzüglich verkaufte, seilsichte um ähnliche Dinge und sagte zuleht: er müsse sie nicht übertheuern, denn ihrem Sohn, der eine solche Commission gehabt, habe er die Sachen wohlseiler gegeben. Der Handelssmann betheuerte nein! zeigte die Preise genau an und sagte dabei: man müsse noch das Agio der Geldsorte hinzurechnen, in der Ferdinand zum Theil bezahlt habe. Er nannte ihr zu ihrer größten Betrübniß die Sorte; es war die, die dem Bater sehlte.

Sie ging nun, nachdem fie sich zum Scheine die nächsten Preise aufsehen Lassen, mit sehr bedrängtem 25 Herzen hinweg. Ferdinands Berirrung war zu deutlich, die Rechnung der Summe, die dem Bater fehlte, war groß, und sie sah nach ihrer sorglichen Gemüthsart die schlimmste That und die fürchterlichsten Folgen. Sie hatte die Alugheit, die Entdeckung vor ihrem Manne zu verbergen; fie erwartete die Zurückkunft ihres Sohnes mit getheilter Furcht und Berlangen. Sie wünschte sich aufzuklären und fürchtete das Schlimmfte zu erfahren.

Endlich kam er mit großer Heiterkeit zurück. Er konnte Lob für seine Geschäfte erwarten, und brachte zugleich in seinen Waaren heimlich das Lösegeld mit, wodurch er sich von dem geheimen Berbrechen zu bestreien gedachte.

Der Bater nahm seine Relation gut, doch nicht mit solchem Beisall auf, wie er hoffte, denn der Borgang mit dem Gelde machte den Mann zerstreut und verdrießlich, um so mehr als er einige ansehnliche Posten in diesem Augenblicke zu bezahlen hatte. Diese 15 Laune des Baters drückte ihn sehr, noch mehr die Gegenwart der Wände, der Mobilien, des Schreibztisches, die Zeugen seines Verbrechens gewesen waren. Seine ganze Freude war hin, seine Hoffnungen und Ansprüche; er fühlte sich als einen gemeinen, ja als 20 einen schlechten Menschen.

Er wollte sich eben nach einem stillen Bertriebe der Waaren, die nun bald ankommen sollten, um= sehen, und sich durch die Thätigkeit aus seinem Elende herausreißen, als die Mutter ihn bei Seite nahm, 20 und ihm mit Liebe und Ernst sein Bergehen vorhielt, und ihm auch nicht den mindesten Ausweg zum Läugnen offen ließ. Sein weiches Herz war zer=

riffen; er warf sich unter tausend Thränen zu ihren Füßen, bekannte, bat um Berzeihung, betheuerte, daß nur die Neigung zu Ottilien ihn verleiten können, und daß sich keine anderen Laster zu diesem jemals gesellt hätten. Er erzählte darauf die Geschichte seiner Neue, daß er vorsählich dem Bater die Möglichkeit, den Schreibtisch zu eröffnen, entdeckt, und daß er durch Ersparniß auf der Reise und durch eine glückliche Speculation sich im Stande sehe, alles wieder zu zu ersehen.

Die Mutter, die nicht gleich nachgeben tonnte, bestand barauf zu wiffen, wo er mit ben großen Summen hingetommen fei, benn die Beichente betrügen den geringften Theil. Gie zeigte ihm zu feinem 15 Entjegen eine Berechnung beffen, mas bem Bater fehlte; er tonnte fich nicht einmal gang gu bem Silber bekennen, und hoch und theuer schwur er, bon dem Golbe nichts angerührt zu haben. Sierüber war bie Mutter außerft gornig. Sie berwies ihm, daß er in 20 dem Augenblicke, ba er durch aufrichtige Reue feine Befferung und Befehrung mahricheinlich machen follte, feine liebevolle Mutter noch mit Längnen, Lügen und Mahrchen aufzuhalten gebente, baß fie gar wohl wiffe, wer des einen fabig fei, fei auch alles übrigen fabig. 25 Bahricheinlich habe er unter feinen lieberlichen Rameraben Mitfdulbige, mahricheinlich fei ber Sandel, ben er gefchloffen, mit bem entwendeten Belbe gemacht, und ichwerlich würde er babon etwas erwähnt haben,

wenn die Ubelthat nicht zufällig ware entbedt worben. Sie brobte ihm mit bem Borne bes Baters, mit burgerlichen Strafen, mit völliger Berftogung; boch nichts frantte ihn mehr, als bag fie ihn merten lieft, eine Berbindung zwischen ihm und Ottilien fei eben s jur Sprache gefommen. Mit gerührtem Sergen berließ fie ibn in bem traurigften Buftanbe. Er fab feinen Wehler entbedt, er fab fich in bem Berbachte, ber fein Berbrechen vergrößerte. Wie wollte er feine Eltern überreben, bag er bas Gold nicht angegriffen? 10 Bei ber beftigen Gemuthsart feines Baters mußte er einen öffentlichen Musbruch befürchten; er fab fich im Begenfage bon allem bem, was er fein tonnte. Die Ausficht auf ein thatiges Leben, auf eine Berbindung mit Ottilien verschwand. Er fah fich ber- 15 ftogen, flüchtig, und in fremben Weltgegenden allem Ungemach ausgefett.

Aber felbst alles dieses, was seine Einbildungstraft verwirrte, seinen Stolz verlette, seine Liebe tränkte, war ihm nicht das Schmerzlichste. Am tiessten 20 verwundete ihn der Gedanke, daß sein redlicher Borjat, sein männlicher Entschluß, sein befolgter Plan, das Geschehene wieder gut zu machen, ganz verkannt, ganz geläugnet, gerade zum Gegentheil ausgelegt werden sollte. Wenn ihn jene Vorstellungen zu einer 25 dunkeln Verzweiflung brachten, indem er bekennen mußte, daß er sein Schicksal verdient habe, so ward er durch diese auf's innigste gerührt, indem er die traurige Wahrheit erfuhr, daß eine Übelthat felbst gute Bemühungen zu Grunde zu richten im Stande ist. Diese Rücktehr auf sich selbst, diese Betrachtung, daß das edelste Streben vergebens sein sollte, machte sihn weich; er wünschte nicht mehr zu leben.

In diesen Augenblicken dürstete seine Seele nach einem höhern Beistand. Er siel an seinem Stuhle nieder, den er mit seinen Thränen benetzte, und sorderte Hülfe vom göttlichen Wesen. Sein Gebet war eines erhörenswerthen Inhalts: der Mensch, der sich selbst vom Laster wieder erhebt, habe Anspruch auf eine unmittelbare Hülfe; derzenige, der keine seiner Kräfte ungebraucht lasse, könne sich da, wo sie eben ausgehen, wo sie nicht hinreichen, auf den Beistand des Baters im Simmel berusen.

In dieser Überzeugung, in dieser dringenden Bitte verharrte er eine Zeit lang und bemerkte kaum, daß seine Thüre sich öffnete und jemand hereintrat. Es war die Mutter, die mit heiterm Gesichte auf ihn worten anredete. Wie glücklich bin ich, sagte sie, daß ich dich wenigstens als keinen Lügner sinde, und daß ich deine Reue für wahr halten kann. Das Gold hat sich gefunden, der Bater, als er es von einem Freunde wieder erhielt, gab es dem Cassier aufzuheben, und durch die vielen Beschäftigungen des Tages zerstreut, hat er es vergessen. Mit dem Silber stimmt deine Angabe ziemlich zusammen, die Summe

ift nun viel geringer. Ich konnte die Freude meines Herzens nicht verbergen, und versprach dem Bater die fehlende Summe wieder zu verschaffen, wenn er fich zu beruhigen und weiter nach der Sache nicht zu fragen verspräche.

Ferdinand ging fogleich zur größten Freude über. Er eilte fein Sandelsgeschäft ju vollbringen, ftellte balb ber Mutter das Beld zu, erfette felbft bas, mas er nicht genommen hatte, wobon er wußte, daß es bloß burch bie Unordnung des Baters in feinen Aus- 10 gaben bermißt wurde. Er war frohlich und beiter, boch hatte biefer gange Borfall eine febr ernfte Wirfung bei ihm gurud gelaffen. Er batte fich überzeugt, bag der Menich Rraft habe, das Gute zu wollen und zu vollbringen; er glaubte nun auch, bag baburch ber 15 Menich bas gottliche Befen für fich intereffiren und fich beffen Beiftand berfprechen tonne, ben er eben fo unmittelbar erfahren hatte. Dit großer Freudigfeit entbedte er nun bem Bater feinen Blan, fich in jenen Gegenden niederzulaffen. Er ftellte bie Anftalt in 20 ihrem gangen Werthe und Umfange vor: ber Bater war nicht abgeneigt, und die Mutter entdectte beimlich ihrem Gatten bas Berhaltniß Ferdinands gu Ottilien. Diefem gefiel eine fo glangenbe Schwiegertochter, und die Musficht, feinen Gohn ohne Roften 25 ausstatten zu tonnen, war ihm fehr angenehm. -

Diese Geschichte gefällt mir, fagte Luise, als ber Alte geendigt hatte, und ob fie gleich aus dem gemeinen Leben genommen ist, so kommt sie mir doch nicht alltäglich vor. Denn wenn wir uns selbst fragen und andere beobachten, so sinden wir, daß wir selten durch uns selbst bewogen werden, diesem oder jenem Wunsche zu entsagen; meist sind es die äußern Umstände die uns dazu nöthigen.

Ich wünschte, sagte Karl, daß wir gar nicht nöthig hätten uns etwas zu versagen, sondern daß wir daszenige gar nicht kennten was wir nicht beso siben sollen. Leider ist in unsern Zuständen alles zusammen gedrängt, alles ist bepflanzt, alle Bäume hängen voller Früchte, und wir sollen nur immer drunter weggehen, uns an dem Schatten begnügen und auf die schönsten Genüsse Berzicht thun.

Laffen Sie uns, fagte Luise zum Alten, nun Ihre Geschichte weiter hören.

Der Alte. Sie ift wirklich ichon aus.

Luife. Die, Entwicklung haben wir freilich gehört; nun möchten wir aber auch gerne das Ende vornehmen.

Der Alte. Sie unterscheiben richtig, und da Sie sich für das Schicksal meines Freundes intereffiren, so will ich Ihnen wie es ihm ergangen noch kürzlich erzählen.

Befreit von der drückenden Laft eines so häßlichen Bergehens, nicht ohne bescheidne Zufriedenheit mit sich selbst, dachte er nun an sein künftiges Glück und erwartete sehnsuchtsvoll die Rückfunft Ottiliens, um fich zu erklaren und fein gegebenes Wort im gangen Umfange gu erfüllen. Gie tam in Befellichaft ihrer Eltern; er eilte gu ihr, er fand fie iconer und beiterer als jemals. Mit Ungebuld erwartete er den Augenblick in welchem er fie allein sprechen und ihr feine Musfichten borlegen tonnte. Die Stunde tam, und mit aller Freude und Bartlichfeit ber Liebe ergablte er ihr feine Soffnungen, die Rabe feines Gluds und ben Bunfch, es mit ihr zu theilen. Allein wie berwundert war er, ja wie befturgt, als fie die gange 10 Sache febr leichtfinnig, ja man burfte beinahe fagen höhnifch aufnahm. Sie fcherzte nicht gang fein über die Einfiedelei die er fich ausgefucht habe, über die Figur die fie beibe fpielen wurden, wenn fie fich als Schäfer und Schäferin unter ein Strohbach fluchteten 15 und was bergleichen mehr war.

Betroffen und erbittert kehrte er in sich zurück; ihr Betragen hatte ihn verdroffen, und er ward einen Augenblick kalt. Sie war ungerecht gegen ihn gewesen, und nun bemerkte er Fehler an ihr, die ihm so sonst verborgen geblieben waren. Auch brauchte es kein sehr helles Auge, um zu sehen, daß ein sogenannter Better, der mit angekommen war, ihre Ausmerksamkeit auf sich zog und einen großen Theil ihrer Neigung gewonnen hatte.

Bei dem unleidlichen Schmerg, den Ferdinand empfand, nahm er fich doch bald zusammen, und die Uberwindung, die ihm schon einmal gelungen war, schien ihm zum zweitenmale möglich. Er sah Ottilien oft und gewann über sich, sie zu beobachten; er that freundlich, ja zärtlich gegen sie, und sie nicht weniger gegen ihn; allein ihre Reize hatten ihre größte Macht verloren, und er fühlte bald, daß selten bei ihr etwas aus dem Herzen kam, daß sie vielmehr nach Belieben zärtlich und kalt, reizend und abstoßend, angenehm und launisch sein konnte. Sein Gemüth machte sich nach und nach von ihr los, und er entschloß sich auch 100 noch die letten Faden entzwei zu reißen.

Diese Operation war schmerzhafter als er fich vorgeftellt hatte. Er fand fie eines Tages allein und nahm fich ein Berg, fie an ihr gegebenes Wort ju erinnern und jene Augenblide ihr in's Gedachtniß 15 gurud gu rufen, in benen fie beibe, burch bas gartefte Gefühl gedrungen, eine Abrede auf ihr fünftiges Leben genommen hatten. Sie war freundlich, ja man fann faft fagen gartlich; er ward weicher und wünschte in biefem Augenblide, bag alles anders fein mochte 20 als er fich borgeftellt hatte. Doch nahm er fich gu= fammen und trug ihr die Gefchichte feines bevorftebenben Etabliffements mit Rube und Liebe bor. Sie fchien fich barüber ju freuen und gewiffermaßen nur ju bedauern, daß daburch ihre Berbindung weiter 25 hinausgeschoben werbe. Sie gab zu erkennen, baß fie nicht die mindefte Luft habe die Stadt zu verlaffen; fie ließ ihre Soffnung feben, bag er fich, durch einige Jahre Arbeit in jenen Begenden, in den Stand fegen könnte, auch unter seinen jetzigen Mitbürgern eine große Figur zu spielen. Sie ließ ihn nicht undeutslich merken, daß sie von ihm erwarte, daß er künftig noch weiter als sein Bater gehen und sich in allem noch ansehnlicher und rechtlicher zeigen werde.

Rur zu sehr fühlte Ferdinand, daß er von einer solchen Berbindung kein Glück zu erwarten habe, und doch war es schwer so vielen Reizen zu entsagen. Ja vielleicht wäre er ganz unschlüssig von ihr wegzgegangen, hätte ihn nicht der Better abgelös't, und win seinem Betragen allzuviel Bertraulichkeit gegen Ottilien gezeigt. Ferdinand schrieb ihr darauf einen Brief, worin er ihr nochmals versicherte, daß sie ihn glücklich machen würde, wenn sie ihm zu seiner neuen Bestimmung solgen wollte; daß er aber für beide is nicht räthlich hielte, eine entsernte Hoffnung auf künfztige Zeiten zu nähren, und sich auf eine ungewisse Zukunft durch ein Bersprechen zu binden.

Noch auf diesen Brief wünschte er eine günstige Antwort; allein sie kam nicht wie sein Herz, sondern wwie sie seine Bernunft billigen mußte. Ottilie gab ihm auf eine sehr zierliche Art sein Wort zurück, ohne sein Herz ganz los zu lassen, und eben so sprach das Billet auch von ihren Empfindungen; dem Sinne nach war sie gebunden und ihren Worten nach frei. 25

Was foll ich nun weiter umftänblich sein? Ferbinand eilte in seine friedlichen Gegenden zurück, seine Einrichtung war balb gemacht; er war ordentlich und fleißig, und ward es nur um fo mehr, als das gute natürliche Mädchen, die wir schon kennen, ihn als Gattin beglückte, und der alte Oheim alles that seine häusliche Lage zu sichern und beguem zu machen.

3ch habe ihn in spätern Jahren kennen lernen, umgeben von einer zahlreichen wohlgebildeten Familie. Er hat mir seine Geschichte selbst erzählt; und wie es Menschen zu gehen pslegt, denen irgend etwas Bebeutendes in früherer Zeit begegnet, so hatte sich auch seinen großen Einsluß auf seine Leben hatte. Selbst als Mann und Hausvater pslegte er sich manchmal etwas, das ihm Freude würde gemacht haben, zu versagen, um nur nicht aus der Übung einer so schönen is Tugend zu kommen, und seine ganze Erziehung bestand gewissermaßen darin, daß seine Kinder sich gleichsam aus dem Stegreise etwas mußten versagen können.

Auf eine Weise die ich im Anfang nicht billigen tonnte, untersagte er, zum Beispiel, einem Knaben bei Tische von einer beliebten Speise zu effen. Zu meiner Verwunderung blieb der Knabe heiter, und es war als wenn weiter nichts geschehen wäre.

Und so ließen die ältesten aus eigener Bewegung manchmal ein edles Obst oder sonst einen Leckerbissen vor sich vorbei gehen; dagegen erlaubte er ihnen ich möchte wohl sagen alles, und es sehlte nicht an Arten und Unarten in seinem Hause. Er schien über alles gleichgültig zu sein und ließ ihnen eine sast unbändige Freiheit; nur fiel es ihm die Woche einmal ein, daß alles auf die Minute geschehen mußte: alsbann wurden des Morgens gleich die Uhren regulirt, ein jeder erhielt seine Ordre für den Tag, Geschäfte 3 und Bergnügungen wurden gehäuft, und niemand durfte eine Secunde sehlen. Ich könnte Sie stundenlang von seinen Gesprächen und Anmerkungen über diese sonderbare Art der Erziehung unterhalten. Er scherzte mit mir als einem katholischen Geistlichen w über meine Gelübde und behauptete, daß eigentlich jeder Mensch sowohl sich selbst Enthaltsamkeit als andern Gehorsam geloben sollte; nicht um sie immer, sondern um sie zur rechten Zeit auszuüben.

Die Baronesse machte eben einige Anmerkungen is und gestand, daß dieser Freund im Ganzen wohl Recht gehabt habe: denn so komme auch in einem Reiche alles auf die executive Gewalt an; die gesehgebende möge so vernünftig sein als sie wolle, es helse dem Staate nichts, wenn die aussührende nicht 20 mächtig sei.

Luise sprang an's Fenster, benn sie hörte Friedrichen zum Hose herein reiten. Sie ging ihm entgegen und führte ihn in's Zimmer. Er schien heiter,
ob er gleich von Scenen des Jammers und der Berwüstung tam, und anstatt sich in eine genaue Erzählung des Brandes einzulassen, der das Haus ihrer
Tante betroffen, versicherte er, daß es ausgemacht sei,

daß der Schreibtisch zu eben der Stunde dort verbrannt sei, da der ihrige hier so heftige Sprünge bekommen hatte.

In eben dem Augenblicke, sagte er, als der Brand s sich schon dem Zimmer näherte, rettete der Berwalter noch eine Uhr, die auf eben diesem Schreibtische stand. Im Hinaustragen mochte sich etwas am Werke verrücken und sie blieb auf halb Zwölse stehen. Wir haben also wenigstens was die Zeit betrifft eine völlige Übereinstimmung. Die Baronesse lächelte, der Hosmeister behauptete, daß wenn zwei Dinge zusammenträsen, man deswegen noch nicht auf ihren Zusammenhang schließen könne. Luisen gesiel es dagegen diese beiden Borfälle zu vertnüpsen, besonders da sie von dem Wohlbesinden ihres Bräutigams Nachricht erhalten hatte; und man ließ der Einbildungstraft abermals vollkommen freien Lauf.

Wiffen Sie nicht, sagte Karl zum Alten, uns irgend ein Mährchen zu erzählen? Die Einbildungs=
20 fraft ist ein schönes Bermögen, nur mag ich nicht gern, wenn sie das was wirklich geschehen ist, berarbeiten will; die luftigen Gestalten, die sie erschafft, sind uns als Wesen einer eigenen Gattung sehr willstommen; verbunden mit der Wahrheit bringt sie meist nur Ungeheuer hervor und scheint mir alsdann gewöhnlich mit dem Berstand und der Vernunft im Widersspruche zu stehen. Sie muß sich, deucht mich, an teinen Gegenstand hängen, sie muß uns keinen Gegen-

stand aufdringen wollen, sie soll, wenn sie Kunftwerke hervorbringt, nur wie eine Musik auf uns selbst spielen, uns in uns selbst bewegen und zwar so daß wir vergessen, daß etwas außer uns sei, das diese Bewegung hervorbringt.

Fahren Gie nicht fort, fagte ber Alte, Ihre Anforderungen an ein Product der Ginbilbungefraft umftandlicher auszuführen. Auch bas gehört zum Benuß an folden Werten, daß wir ohne Forderungen geniegen, benn fie felbft tann nicht forbern, fie muß 10 erwarten was ihr geschenkt wird. Sie macht feine Blane, nimmt fich teinen Beg bor, fondern fie wird von ihren eigenen Flügeln getragen und geführt, und indem fie fich bin und ber schwingt, bezeichnet fie bie wunderlichften Bahnen, die fich in ihrer Richtung 15 ftets beranbern und wenden. Laffen Sie auf meinem gewöhnlichen Spaziergange erft die fonderbaren Bilber wieder in meiner Seele lebendig werden, die mich in frühern Jahren oft unterhielten. Diefen Abend berfpreche ich Ihnen ein Mährchen, burch das Sie an 20 nichts und an alles erinnert werden follen.

Man entließ den Alten gern, um so mehr, da jedes in Friedrichen Neuigkeiten und Nachrichten von dem 18 indessen geschehen war einzuziehen hoffte.

## Das Mährchen.

An dem großen Fluffe, der eben von einem starten Regen geschwollen und übergetreten war, lag in seiner kleinen Hütte, müde von der Anstrengung des Tages, ber alte Fährmann und schlief. Mitten in der Nacht weckten ihn einige laute Stimmen; er hörte, daß Reisfende übergesetzt sein wollten.

Als er vor die Thür hinaus trat, sah er zwei große Irrlichter über dem angebundenen Rahne schwesto ben, die ihm versicherten, daß sie große Eile hätten und schon an jenem User zu sein wünschten. Der Alte säumte nicht, stieß ab und fuhr, mit seiner geswöhnlichen Geschicklichkeit, quer über den Strom, ins deß die Fremden in einer unbekannten sehr behenden 15 Sprache gegen einander zischten und mitunter in ein lautes Gelächter ausbrachen, indem sie bald auf den Rändern und Bänken, bald auf dem Boden des Kahns hins und wiederhüpsten.

Der Kahn schwankt! rief ber Alte, und wenn ihr 10 so so unruhig seid, kann er umschlagen; sest euch, ihr Lichter! Sie brachen über diese Zumuthung in ein großes Gelächter aus, verspotteten den Alten und waren noch unruhiger als vorher. Er trug ihre Unarten mit Geduld, und stieß balb am jenseitigen Ufer an.

Hier ist für Eure Mühe! riefen die Reisenden, sund es sielen, indem sie sich schüttelten, viele glänzende Goldstücke in den seuchten Kahn. — Um's himmels willen, was macht ihr! rief der Alte, ihr bringt mich in's größte Unglück! wäre ein Goldstück in's Wasser gefallen, so würde der Strom, der dieß Metall nicht wleiden kann, sich in entsehliche Wellen erhoben, das Schiff und mich verschlungen haben, und wer weiß, wie es euch gegangen sein würde; nehmt euer Geld wieder zu euch!

Wir können nichts wieder zu uns nehmen, was 13 wir abgeschüttelt haben, versetzen jene.

So macht ihr mir noch die Mühe, fagte der Alte, indem er sich bückte und die Goldstücke in seine Nütze las, daß ich sie zusammen suchen, an's Land tragen und vergraben muß.

Die Irrlichter waren aus dem Kahne gesprungen, und der Alte rief: Wo bleibt nun mein Lohn?

Wer kein Gold nimmt, mag umsonst arbeiten! riefen die Irrlichter. — Ihr müßt wissen, daß man mich nur mit Früchten der Erde bezahlen kann. — 25 Mit Früchten der Erde? Wir verschmähen sie, und haben sie nie genossen. — Und doch kann ich euch nicht los lassen, bis ihr mir versprecht, daß ihr mir

drei Kohlhäupter, drei Artischocken und brei große Bwiebeln liefert.

Die Irrlichter wollten scherzend davon schlüpfen; allein sie fühlten sich auf eine unbegreisliche Weise ans den Boden gesesselt; es war die unangenehmste Empsindung die sie jemals gehabt hatten. Sie versprachen seine Forderung nächstens zu befriedigen; er entließ sie und stieß ab. Er war schon weit hinweg als sie ihm nachriesen: Alter! hört Alter! wir haben das Wichtigste vergessen! Er war fort und hörte sie nicht. Er hatte sich an derselben Seite den Fluß hinab treiben lassen, wo er in einer gebirgigen Gegend, die das Wasser niemals erreichen konnte, das gefährliche Gold verscharren wollte. Dort fand er zwischen hohen verscharren wollte. Dort fand er zwischen hohen

In dieser Kluft befand sich die schöne grüne Schlange, die durch die herabklingende Münze aus ihrem Schlase geweckt wurde. Sie ersah kaum die leuchtenden Scheiben, als sie solche auf der Stelle mit großer Begierde verschlang, und alle Stücke, die sich in dem Gebüsch und zwischen den Felsrihen zerstreut hatten, sorgfältig aufsuchte.

Raum waren sie verschlungen, so fühlte sie mit 26 der angenehmsten Empfindung das Gold in ihren Eingeweiden schmelzen und sich durch ihren ganzen Körper ausbreiten, und zur größten Freude bemerkte sie, daß sie durchsichtig und leuchtend geworden war. Lange hatte man ihr schon versichert, daß biese Ericheinung möglich fei; weil fie aber zweifelhaft war, ob biefes Licht lange bauern konne, fo trieb fie bie Reugierde und der Bunfch, fich für die Butunft ficher au ftellen, aus bem Felfen beraus, um au untersuchen, 5 wer das icone Gold berein gestreut haben konnte. Sie fand niemanden. Defto angenehmer mar es ihr, fich felbst, ba fie zwischen Kräutern und Gesträuchen hinkroch, und ihr anmuthiges Licht, das fie durch das frische Grun verbreitete, ju bewundern. Alle Blatter 10 ichienen von Smaragb, alle Blumen auf bas herr= lichfte verklart. Bergebens burchftrich fie die einfame Wildniß; besto mehr aber wuchs ihre hoffnung, als fie auf die Fläche tam und von weitem einen Glang, ber bem ihrigen ähnlich war, erblickte. Find' ich boch 15 endlich Meinesgleichen! rief fie aus und eilte nach ber Gegend zu. Sie achtete nicht die Beschwerlichkeit burch Sumpf und Rohr zu friechen; benn ob fie gleich auf trodnen Bergwiefen, in bohen Felsrigen am liebften lebte, gewürzhafte Grauter gerne genoß und mit 20 gartem Thau und frischem Quellwasser ihren Durft gewöhnlich ftillte, fo hatte fie boch bes lieben Goldes willen und in Hoffnung des herrlichen Lichtes alles unternommen was man ihr auferlegte.

Sehr ermüdet gelangte fie endlich zu einem feuch= 25 ten Ried, wo unsere beiden Jrrlichter hin= und wieder= spielten. Sie schoß auf fie los, begrüßte sie, und freute sich so angenehme Herren von ihrer Verwandt-

÷

schaft zu finden. Die Lichter strichen an ihr her, hüpften über sie weg und lachten nach ihrer Weise. Frau Muhme, sagten sie, wenn Sie schon von der horizontalen Linie sind, so hat das doch nichts zu bes deuten; freilich sind wir nur von Seiten des Scheins verwandt, denn sehen Sie nur (hier machten beide Flammen indem sie ihre ganze Breite ausopferten sich so lang und spitz als möglich) wie schön uns Herren von der verticalen Linie diese schlanke Länge kleidet; nehmen Sie's uns nicht übel, meine Freundin, welche Familie kann sich deß rühmen? so lang es Jrrlichter gibt, hat noch keins weder gesessen noch gelegen.

Die Schlange fühlte sich in der Gegenwart dieser Berwandten sehr unbehaglich, denn sie mochte den Aops so hoch heben als sie wollte, so fühlte sie doch, daß sie ihn wieder zur Erde biegen mußte, um von der Stelle zu kommen, und hatte sie sich vorher im dunkeln Hain außerordentlich wohlgefallen, so schien ihr Glanz in Gegenwart dieser Bettern sich jeden Augenblick zu vermindern, ja sie fürchtete, daß er endlich gar verlösschen werde.

In dieser Berlegenheit fragte sie eilig, ob die Herren ihr nicht etwa Nachricht geben könnten, wo das glänzende Gold herkomme, das vor kurzem in die 25 Felskluft gefallen sei; sie vermuthe, es sei ein Goldregen, der unmittelbar vom Himmel träusse. Die Irrlichter lachten und schüttelten sich, und es sprangen eine große Menge Goldskücke um sie herum. Die Schlange fuhr schnell barnach sie zu verschlingen. Laßt es Euch schmeden, Frau Muhme, sagten die artigen Herren, wir können noch mit mehr auswarten. Sie schüttelten sich noch einige Male mit großer Behen= bigkeit, so daß die Schlange kaum die kostbare Speise sichnell genug hinunter bringen konnte. Sichtlich sing ihr Schein an zu wachsen, und sie leuchtete wirklich aus herrlichste, indeß die Irrlichter ziemlich mager und klein geworden waren, ohne jedoch von ihrer guten Laune das Mindeste zu verlieren.

Ich bin euch auf ewig verbunden, fagte die Schlange, nachdem sie von ihrer Mahlzeit wieder zu Athem gekommen war, fordert von mir was ihr wollt; was in meinen Kräften ist, will ich euch leisten.

Recht schön! riefen die Jrrlichter, sage, wo wohnt is die schöne Lilie? Führ' uns so schnell als möglich zum Palaste und Garten der schönen Lilie, wir sterben vor Ungeduld, uns ihr zu Füßen zu werfen.

Diesen Dienst, versetzte die Schlange mit einem tiefen Seuszer, kann ich euch sogleich nicht leisten. 20 Die schöne Lilie wohnt leider jenseit des Wassers. — Jenseit des Wassers! Und wir lassen uns in dieser stürmischen Nacht übersetzen! wie grausam ist der Fluß, der uns nun scheidet! sollte es nicht möglich sein, den Alten wieder zu errusen?

Sie würden fich vergebens bemühen, versette die Schlange, benn wenn Sie ihn auch felbst an dem dieffeitigen Ufer antrafen, so würde er Sie nicht einnehmen;

er darf jedermann herüber, niemand hinüber bringen. -Da haben wir uns ichon gebettet! Gibt es benn fein ander Mittel, über bas Waffer zu tommen? - Roch einige, nur nicht in diefem Augenblick. 3ch felbft s tann die herren überfegen, aber erft in der Mittagsftunde. - Das ift eine Zeit, in der wir nicht gerne reifen. - So können Sie Abends auf bem Schatten bes Riefen hinüber fahren. - Wie geht bas gu? -Der große Riefe, der nicht weit von hier wohnt, ver-10 mag mit feinem Rorper nichts; feine Sande heben teinen Strobhalm, feine Schultern würden fein Reisbundel tragen; aber fein Schatten bermag viel, ja alles. Deftwegen ift er bei'm Aufgang und Untergang ber Sonne am mächtigften, und fo barf man fich 15 Abends nur auf ben Raden feines Schattens fegen, ber Riefe geht alsbann fachte gegen bas Ufer ju und ber Schatten bringt ben Wanderer über bas Waffer hinüber. Wollen Sie aber um Mittagszeit fich an jener Balbede einfinden, wo das Gebuich dicht an's 20 Ufer ftogt, fo tann ich Sie überfegen und ber ichonen Lilie borftellen; icheuen Sie hingegen die Mittagshite, fo burfen Sie nur gegen Abend in jener Felsenbucht ben Riefen auffuchen, der fich gewiß recht gefällig zeigen wird.

Mit einer leichten Berbeugung entfernten fich die jungen Herren, und die Schlange war zufrieden von ihnen loszukommen, theils um fich in ihrem eignen Lichte zu erfreuen, theils eine Reugierde zu befriedigen, von der fie schon lange auf eine sonderbare Weise gequalt warb.

In den Felsklüften, in denen fie oft bin= und wiedertroch, hatte fie an einem Orte eine seltjame Entdeckung gemacht. Denn ob fie gleich durch dieje 5 Abgrunde ohne ein Licht zu friechen genöthiget mar, fo konnte fie doch durch's Gefühl die Gegenstände recht wohl unterscheiden. Nur unregelmäßige Naturproducte war fie gewohnt überall zu finden; bald ichlang fie sich zwischen den Backen großer Kryftalle hindurch, 10 balb fühlte fie bie haten und haare bes gebiegenen Silbers, und brachte ein= und den andern Edelstein mit fich an's Licht hervor. Doch hatte fie zu ihrer großen Berwunderung in einem ringsum verschloffenen Felfen Gegenstände gefühlt, welche die bildende Sand 15 bes Menichen verriethen. Glatte Wände, an denen fie nicht aufsteigen tonnte, icarfe regelmäkige Ranten, wohlgebildete Säulen, und, was ihr am fonderbarften vorkam, menschliche Figuren, um die fie fich mehrmals geschlungen hatte, und die sie für Erz oder 201 äußerft polirten Marmor halten mußte. Alle bieje Erfahrungen wünschte fie noch zulett durch den Sinn bes Auges zusammen zu fassen und bas, was sie nur muthmaßte, zu bestätigen. Sie glaubte sich nun fähig durch ihr eignes Licht dieses wunderbare unterirdische 25 Gewölbe zu erleuchten, und hoffte auf einmal mit diesen sonderbaren Gegenständen völlig bekannt zu werben. Sie eilte und fand auf dem gewohnten Wege

bald die Rige, durch die fie in das Seiligthum gu fcleichen pflegte.

Als sie sich am Orte befand, sah sie sich mit Neugier um, und obgleich ihr Schein alle Gegenstände der
5 Rotonde nicht erleuchten konnte, so wurden ihr doch
die nächsten deutlich genug. Mit Erstaunen und Ehrfurcht sah sie in eine glänzende Rische hinauf, in
welcher das Bildniß eines ehrwürdigen Königs in
lauterm Golde aufgestellt war. Dem Maß nach war
w die Bildsäule über Menschengröße, der Gestalt nach
aber das Bildniß eher eines kleinen als eines großen
Mannes. Sein wohlgebildeter Körper war mit einem
einsachen Mantel umgeben, und ein Eichenkranz hielt
seine Haare zusammen.

15 Kaum hatte die Schlange dieses ehrwürdige Bildniß angeblickt, als der König zu reden anfing und
fragte: Wo kommst du her? — Aus den Klüsten, verjetzte die Schlange, in denen das Gold wohnt. —
Was ist herrlicher als Gold? fragte der König. —
20 Das Licht, antwortete die Schlange. — Was ist erquicklicher als Licht? fragte jener. — Das Gespräch,
antwortete diese.

Sie hatte unter diesen Reden bei Seite geschielt und in der nächsten Nische ein anderes herrliches Bild 25 gesehen. In derselben saß ein silberner König, von langer und eher schmächtiger Gestalt; sein Körper war mit einem verzierten Gewande überdeckt, Krone, Gürtel und Scepter mit Edelsteinen geschmückt; er hatte die Heiterkeit bes Stolzes in seinem Angesichte und schien eben reden zu wollen, als an der marmornen Wand eine Ader, die dunkelfarbig hindurchlief, auf einmal hell ward und ein angenehmes Licht durch den ganzen Tempel verbreitete. Bei diesem Lichte sah die Schlange den dritten König, der von Erz in mächtiger Gestalt da saß, sich auf seine Keule lehnte, mit einem Lorbeer-kranze geschmückt war, und eher einem Felsen als einem Menschen glich. Sie wollte sich nach dem vierten umsehen, der in der größten Entsernung von ihr sostand, aber die Mauer öffnete sich, indem die erleuchtete Aber wie ein Blit zuckte und verschwand.

Gin Mann von mittlerer Größe, der heraustrat, zog die Aufmerksamkeit der Schlange auf sich. Er war als ein Bauer gekleidet und trug eine kleine Lampe 15 in der Hand, in deren stille Flamme man gerne hinein sah, und die auf eine wunderbare Weise, ohne auch nur einen Schatten zu wersen, den ganzen Dom erhellte.

Warum kommst bu, da wir Licht haben? fragte 20 ber goldene König. — Ihr wißt, daß ich das Dunkle nicht erleuchten dars. — Endigt sich mein Reich? fragte der filberne König. — Spät oder nie, versetzte ber Alte.

Mit einer ftarken Stimme fing der eherne König 25 an zu fragen: Wann werde ich aufstehn? — Bald, versetzte der Alte. — Mit wem soll ich mich verbinden? fragte der König. — Mit deinen ältern Brüdern, fagte der Alte. — Was wird aus dem jüngften werden? fragte der König. — Er wird fich feben, sagte der Alte.

Ich bin nicht mube, rief ber vierte König mit einer rauhen ftotternben Stimme.

Die Schlange war, indessen jene redeten, in dem Tempel leise herumgeschlichen, hatte alles betrachtet und besah nunmehr den vierten König in der Nähe. Er stand an eine Säule gelehnt, und seine ansehnliche Gestalt war eher schwerfällig als schön. Allein das 10 Metall, woraus er gegossen war, konnte man nicht leicht unterscheiden. Genau betrachtet war es eine Mischung der drei Metalle, aus denen seine Brüder gebildet waren. Aber bei'm Gusse schien diese Materien nicht recht zusammen geschmolzen zu sein; goldne 15 und silberne Adern liesen unregelmäßig durch eine eherne Masse hindurch, und gaben dem Bilde ein unsangenehmes Ansehn.

Indessen sagte der goldne König zum Manne: Wie viel Geheimnisse weißt du? — Drei, versetzte der Alte. — Welches ist das wichtigste? fragte der silberne König. — Das offenbare, versetzte der Alte. — Willst du es auch uns eröffnen? fragte der eherne. — Sobald ich das vierte weiß, sagte der Alte. — Was kümmert's mich! murmelte der zusammengesetzte König vor sich hin.

Ich weiß das vierte, fagte die Schlange, näherte fich dem Alten und zischte ihm etwas in's Ohr. — Es ift an der Zeit! rief der Alte mit gewaltiger Stimme. Der Tempel schallte wieder, die metallenen Bilbfäulen klangen, und in dem Augenblicke versankt der Alte nach Westen und die Schlange nach Often, und jedes durchstrich mit großer Schnelle die Klüfte der Felsen.

Alle Gänge, durch die der Alte hindurch wandelte, füllten sich hinter ihm sogleich mit Gold, denn seine Lampe hatte die wunderbare Eigenschaft, alle Steine in Gold, alles Holz in Silber, todte Thiere in Edel= steine zu verwandeln, und alle Metalle zu zernichten; 10 diese Wirkung zu äußern mußte sie aber ganz allein leuchten. Wenn ein ander Licht neben ihr war, wirkte sie nur einen schönen hellen Schein, und alles Leben= bige ward immer durch sie erquickt.

Der Alte trat in seine Hütte, die an dem Berge 13 angebauet war, und sand sein Weib in der größten Betrübniß. Sie saß am Feuer und weinte und konnte sich nicht zufrieden geben. Wie unglücklich bin ich, rief sie aus, wollt' ich dich heute doch nicht sort= lassen! — Was gibt es denn? fragte der Alte ganz 20 ruhig.

Raum bift du weg, sagte sie mit Schluchzen, so tommen zwei ungestüme Wanderer vor die Thüre; unsversichtig lasse ich sie herein, es schienen ein paar artige rechtliche Leute; sie waren in leichte Flammen 25 gekleidet, man hätte sie für Irrlichter halten können: taum sind sie im Hause, so sangen sie an, auf eine unverschämte Weise, mir mit Worten zu schmeicheln,

und werden fo zudringlich, daß ich mich fchame baran zu benten.

Run, versetzte der Mann lächelnd, die Herren haben wohl gescherzt; denn deinem Alter nach sollten sie es wohl bei der allgemeinen Höflichkeit gelassen haben.

Bas Alter! Alter! rief die Frau; foll ich immer bon meinem Alter horen? Bie alt bin ich benn? Bemeine Söflichkeit! Ich weiß doch was ich weiß. Und fieh bich nur um, wie die Bande aussehen; fieh nur 10 die alten Steine, die ich feit hundert Jahren nicht mehr gefehen habe; alles Gold haben fie herunter gelectt, bu glaubft nicht mit welcher Bebendigfeit, und fie berficherten immer, es ichmede viel beffer als gemeines Gold. Als fie die Bande rein gefegt hatten, 15 schienen fie fehr gutes Muthes, und gewiß fie waren auch in furger Beit fehr viel größer, breiter und glangender geworden. Run fingen fie ihren Muthwillen bon neuem an, ftreichelten mich wieder, hießen mich ihre Königin, schüttelten fich und eine Menge 20 Goldftude fprangen herum; bu fiehft noch wie fie bort unter ber Bant leuchten; aber welch ein Unglud! unfer Mops frag einige babon und fieh da liegt er am Ramine tobt; bas arme Thier! ich tann mich nicht zufrieden geben. Ich fah es erft, da fie fort 25 waren, benn fonft hatte ich nicht berfprochen, ihre Schuld bei'm Fahrmann abzutragen. - Bas find fie ichuldig? fragte der Alte. - Drei Rohlhäupter, fagte bie Frau, drei Artischoden und drei 3wiebeln; wenn

es Tag wird, habe ich versprochen, fie an den Fluß zu tragen.

Du kannft ihnen ben Gefallen thun, fagte ber Alte; benn fie werben uns gelegentlich auch wieber bienen.

Ob sie uns dienen werden, weiß ich nicht, aber versprochen und betheuert haben sie es.

Indessen war das Feuer im Kamine zusammen gebrannt, der Alte überzog die Kohlen mit vieler Asche, schaffte die leuchtenden Goldstücke bei Seite, und 10 nun leuchtete sein Lämpchen wieder allein, in dem schönsten Glanze, die Mauern überzogen sich mit Gold und der Mops war zu dem schönsten Ondx geworden, den man sich denken konnte. Die Abwechselung der braunen und schwarzen Farbe des kostbaren Gesteins 15 machte ihn zum seltensten Kunstwerke.

Nimm beinen Korb, sagte der Alte, und stelle den Ondy hinein; alsdann nimm die drei Kohlhäupter, die drei Artischocken und die drei Zwiebeln, lege sie umher und trage sie zum Flusse. Gegen Mittag laß wich von der Schlange übersehen und besuche die schöne Lilie, bring ihr den Ondy, sie wird ihn durch ihre Berührung lebendig machen, wie sie alles Lebendige durch ihre Berührung tödtet; sie wird einen treuen Gesährten an ihm haben. Sage ihr, sie solle nicht strauern, ihre Erlösung sei nahe, das größte Unglück könne sie als das größte Glück betrachten, denn es sei an der Zeit.

Die Alte padte ihren Rorb und machte fich, als es Tag war, auf ben Weg. Die aufgehende Sonne ichien hell über den Fluß herüber, der in der Ferne glangte; bas Beib ging mit langfamem Schritt, benn s der Rorb drückte fie auf's haupt, und es war doch nicht der Onnr der fo laftete. Alles Todte was fie trug fühlte fie nicht, vielmehr hob fich alsbann ber Rorb in die Sohe und ichtwebte über ihrem Saupte. Aber ein frisches Gemus ober ein fleines lebendiges 10 Thier au tragen, war ihr außerft beschwerlich. Berdrieflich war fie eine Zeit lang hingegangen, als fie auf einmal, erschreckt, ftille ftand; benn fie hatte beinabe auf den Schatten des Riefen getreten, ber fich über bie Ebene bis zu ihr bin erftrectte. Und nun 15 fab fie erft den gewaltigen Riefen, der fich im Fluß gebabet hatte, aus bem Baffer herausfteigen, und fie wußte nicht, wie fie ihm ausweichen follte. Sobald er fie gewahr ward, fing er an fie fcherzhaft zu begrußen, und die Sande feines Schattens griffen fo-20 gleich in den Rorb. Mit Leichtigfeit und Geschicklich= feit nahmen fie ein Kohlhaupt, eine Artischocke und eine 3wiebel beraus und brachten fie dem Riefen jum Munde, ber fobann weiter ben Fluß hinauf ging und bem Beibe ben Beg frei ließ.

Sie bedachte, ob sie nicht lieber zurückgehen und die sehlenden Stücke aus ihrem Garten wieder ersehen sollte, und ging unter diesen Zweiseln immer weiter vorwärts, so daß sie bald an dem User des Flusses ankam. Lange saß sie in Erwartung des Fährmanns, den sie endlich mit einem sonderbaren Reisenben herüberschiffen sah. Ein junger, edler, schöner Mann, den sie nicht genug ansehen konnte, stieg aus dem Kahne.

Was bringt Ihr? rief der Alte. — Es ift das Gemuse bas Euch die Jrrlichter schuldig find, versette die Frau und wies ihre Waare hin. Als der Alte bon jeder Sorte nur zwei fand, ward er verdrieglich und verficherte, daß er fie nicht annehmen konne. Die 10 Frau bat ihn inständig, erzählte ihm, daß sie jest nicht nach Sause geben konne und daß ihr die Laft auf dem Wege den sie vor fich habe beschwerlich fei. Er blieb bei feiner abschläglichen Antwort, indem er ihr versicherte, daß es nicht einmal von ihm abhange. 15 Bas mir gebührt, muß ich neun Stunden zusammen laffen, und ich barf nichts annehmen, bis ich dem Aluf ein Drittheil übergeben habe. Nach vielem Sin= undwiederreden versette endlich der Alte: Es ift noch ein Mittel. Wenn Ihr Guch gegen ben Fluß verbürgt 20 und Euch als Schuldnerin bekennen wollt, fo nehm' ich die feche Stude zu mir, es ift aber einige Gefahr dabei. — Wenn ich mein Wort halte, so laufe ich doch teine Gefahr? — Nicht die geringste. Stedt Gure Hand in den Fluß, fuhr der Alte fort, und versprecht, 25 daß Ihr in vier und zwanzig Stunden die Schuld abtragen wollt.

Die Alte that's, aber wie erschrack fie nicht, als

fie ihre Hand kohlschwarz wieder aus dem Wasser zog. Sie schalt heftig auf den Alten, versicherte, daß ihre Hände immer das Schönste an ihr gewesen wären, und daß sie, ungeachtet der harten Arbeit, diese edlen Glieder weiß und zierlich zu erhalten gewußt habe. Sie besah die Hand mit großem Berdrusse und rief verzweislungsvoll aus: Das ist noch schlimmer! ich sehe sie ist gar geschwunden, sie ist viel kleiner als die andere.

Jest icheint es nur fo, fagte ber Alte; wenn 3hr aber nicht Wort haltet, tann es wahr werden. Die Sand wird nach und nach ichwinden und endlich gang berichwinden, ohne daß Ihr den Gebrauch berfelben entbehrt. Ihr werdet alles damit berrichten können, 15 nur daß fie niemand feben wird. - 3ch wollte lieber, ich tonnte fie nicht brauchen und man fah' mir's nicht an, fagte bie Alte; indeffen hat das nichts ju bebeuten, ich werde mein Wort halten, um biefe fchwarze Saut und biefe Sorge bald Los zu werben. 20 Gilig nahm fie barauf ben Rorb, ber fich bon felbft über ihren Scheitel erhob und frei in die Sohe fcmebte, und eilte bem jungen Danne nach, ber fachte und in Bedanken am Ufer hinging. Seine herrliche Geftalt und fein fonderbarer Angug hatten fich der Alten tief 25 eingebrudt.

Seine Bruft war mit einem glänzenden Harnisch bedeckt, durch den alle Theile seines schönen Leibes sich durchbewegten. Um seine Schultern hing ein Purpurmantel, um sein unbedecktes Haupt wallten braune Haare in schönen Locken; sein holdes Gesicht war den Strahlen der Sonne ausgesetzt, so wie seine schön gesbauten Füße. Mit nackten Sohlen ging er gelassen über den heißen Sand hin, und ein tiefer Schmerz sschien alle äußeren Eindrücke abzustumpsen.

Die gesprächige Alte suchte ihn zu einer Unterstedung zu bringen, allein er gab ihr mit kurzen Worten wenig Bescheid, so daß sie endlich, ungeachtet seiner schönen Augen, müde ward ihn immer vergebens wanzureden, von ihm Abschied nahm und sagte: Ihr geht mir zu langsam, mein Herr, ich darf den Augenscht nicht versäumen, um über die grüne Schlange den Fluß zu passiren und der schönen Lilie das vorstressliche Geschent von meinem Manne zu überbringen. 15 Mit diesen Worten schritt sie eilends fort und eben so schweller mannte sich der schöne Jüngling und eilte ihr auf dem Fuße nach. Ihr geht zur schönen Lilie! rief er aus, da gehen wir Einen Weg. Was ist das für ein Geschent das Ihr tragt?

Mein Herr, versetzte die Frau dagegen, es ist nicht billig, nachdem Ihr meine Fragen so einsplbig abge- lehnt habt, Euch mit solcher Lebhastigkeit nach meinen Geheimnissen zu erkundigen. Wollt Ihr aber einen Tausch eingehen und mir Eure Schicksale erzählen, so 25 will ich Euch nicht verbergen, wie es mit mir und meinem Geschenke steht. Sie wurden bald einig; die Frau vertraute ihm ihre Berhältnisse, die Geschichte

des Hundes, und ließ ihn dabei das wundervolle Geichenk betrachten.

Er hob fogleich das natürliche Runftwerk aus bem Rorbe und nahm ben Mops, ber fanft zu ruhen ichien, s in feine Urme. Glüdliches Thier! rief er aus, du wirft bon ihren Sanden berührt, bu wirft bon ihr belebt werden, anftatt daß Lebendige bor ihr flieben, um nicht ein trauriges Schickfal zu erfahren. Doch was fage ich traurig! ift es nicht viel betrübter und 10 banglicher durch ihre Gegenwart gelähmt zu werden, als es fein wurde bon ihrer Sand gu fterben! Gieh mich an, fagte er zu der Alten; in meinen Jahren, welch einen elenden Buftand muß ich erbulben. Diefen Harnifch, ben ich mit Ehren im Kriege getragen, diefen 15 Purpur, ben ich burch eine weise Regierung zu berbienen fuchte, hat mir bas Schickfal gelaffen, jenen als eine unnöthige Laft, diefen als eine unbedeutende Bierbe. Rrone, Scepter und Schwert find hinweg, ich bin übrigens fo nacht und bedürftig, als jeder 20 andere Erbenfohn, benn fo unfelig wirken ihre ichonen blauen Augen, daß fie allen lebendigen Wefen ihre Rraft nehmen, und daß diejenigen, die ihre berührende Sand nicht töbtet, fich in den Buftand lebendig manbelnder Schatten berfett fühlen.

25 So fuhr er fort zu klagen und befriedigte die Neugierde der Alten keineswegs, welche nicht sowohl von seinem innern als von seinem äußern Zustande unterrichtet sein wollte. Sie erfuhr weder den Namen seines Baters noch seines Königreichs. Er streichelte ben harten Mops, ben die Sonnenstrahlen und der warme Busen des Jünglings als wenn er lebte er= wärmt hatten. Er fragte viel nach dem Mann mit der Lampe, nach den Wirkungen des heiligen Lichtes sund schien sich davon für seinen traurigen Zustand künftig viel Gutes zu versprechen.

Unter biefen Gesprächen faben fie von ferne ben majestätischen Bogen ber Brude, ber von einem Ufer jum andern hinüber reichte, im Glang ber Sonne 10 auf das wunderbarfte ichimmern. Beide erstaunten, benn sie hatten dieses Gebaude noch nie so herrlich Wie! rief ber Bring: war fie nicht icon icon genug, als fie bor unfern Augen wie bon Jafpis und Brasem gebaut daftand? Muß man nicht fürchten 15 fie zu betreten, ba fie aus Smaragd, Chrysopras und Chryfolith mit ber anmuthiaften Mannichfaltigfeit aufammengesett ericeint? Beide mußten nicht die Beränderung, die mit der Schlange vorgegangen war: benn die Schlange mar es, die fich jeden Mittag über 20 ben Rluß hinüber baumte und in Geftalt einer tühnen Brücke da ftand. Die Wanderer betraten sie mit Chrfurcht und gingen schweigend hinüber.

Sie waren kaum am jenseitigen Ufer, als die Brücke sich zu schwingen und zu bewegen anfing, in 25 kurzem die Oberstäche des Wassers berührte und die grüne Schlange in ihrer eigenthümlichen Gestalt den Wanderern auf dem Lande nachgleitete. Beide hatten

faum für die Erlaubniß auf ihrem Rücken über den Fluß zu sehen gedankt, als sie bemerkten, daß außer ihnen dreien noch mehrere Personen in der Gesellschaft sein müßten, die sie jedoch mit ihren Augen nicht ers blicken konnten. Sie hörten neben sich ein Gezisch, dem die Schlange gleichfalls mit einem Gezisch antwortete; sie horchten auf und konnten endlich Folgendes vernehmen: Wir werden, sagten ein paar wechselnde Stimmen, uns erst incognito in dem Park der schönen Wille umsehen, und ersuchen Guch, uns mit Anbruch der Nacht, sobald wir nur irgend präsentabel sind, der vollkommenen Schönheit vorzustellen. An dem Rande des großen Sees werdet Ihr uns antressen. Es bleibt dabei, antwortete die Schlange, und ein zischender Laut verlor sich in der Lust.

Unfere drei Wanderer beredeten fich nunmehr, in welcher Ordnung fie bei der Schönen vortreten wollten, denn so viel Personen auch um sie sein konnten, so durften sie doch nur einzeln kommen und gehen, wenn sie nicht empfindliche Schmerzen erdulden sollten.

Das Weib mit dem verwandelten Hunde im Korbe nahte sich zuerst dem Garten und suchte ihre Gönnerin auf, die leicht zu sinden war, weil sie eben zur Harse sang; die lieblichen Töne zeigten sich erst als Ringe auf der Oberstäche des stillen Sees, dann wie ein leichter Hauch setzten sie Gras und Büsche in Bewegung. Auf einem eingeschlossenen grünen Plate, in dem Schatten einer herrlichen Gruppe mannich= faltiger Bäume, saß sie und bezauberte bei'm ersten Anblick auf's neue die Augen, das Ohr und das Herz des Weibes, das sich ihr mit Entzücken näherte und bei sich selbst schwur, die Schöne sei während ihrer Abwesenheit nur immer schöner geworden. Schon von s weitem rief die gute Frau dem liebenswürdigsten Mädchen Gruß und Lob zu. Welch ein Glück Euch anzusehen, welch einen Himmel verbreitet Eure Gegenwart um Euch her! Wie die Harse so reizend in Eurem Schoose lehnt, wie Eure Arme sie so sanst 100 umgeben, wie sie sich nach Eurer Brust zu sehnen scheint und wie sie unter der Berührung Eurer schlanken Finger so zärtlich klingt! Dreisach glücklicher Jüngling, der du ihren Plat einnehmen konntest!

Unter diesen Worten war sie näher gekommen; is die schöne Lilie schlug die Augen auf, ließ die Hände sinken und versetzte: Betrübe mich nicht durch ein unzeitiges Lob, ich empfinde nur desto stärker mein Unzestiges Lob, ich empfinde nur desto stärker mein Unzestiges. Sieh, hier zu meinen Füßen liegt der arme Canarienvogel todt, der sonst meine Lieder auf das wangenehmste begleitete; er war gewöhnt auf meiner Harfe zu sitzen, und sorgfältig abgerichtet mich nicht zu berühren; heute, indem ich vom Schlas erquickt, ein ruhiges Morgenlied anstimme, und mein kleiner Sänger munterer als jemals seine harmonischen Töne shören läßt, schießt ein Habicht über meinem Haupte hin; das arme kleine Thier, erschrocken, slüchtet in meinen Busen und in dem Augenblick fühl' ich die

lehten Zuckungen seines scheidenden Lebens. Zwar von meinem Blicke getroffen schleicht der Räuber dort ohnmächtig am Wasser hin, aber was kann mir seine Strase helsen, mein Liebling ist todt, und sein Grab wird nur das traurige Gebüsch meines Gartens ver= mehren.

Ermannt Gud, icone Lilie! rief die Frau, indem fie felbst eine Thrane abtrodnete, welche ihr die Ergahlung des unglücklichen Mabchens aus ben Augen 10 gelockt hatte, nehmt Euch zusammen, mein Alter läßt Euch fagen, Ihr follt Eure Trauer mäßigen, bas größte Unglud als Borbote des größten Glud's an= jeben; benn es fei an der Beit; und wahrhaftig, fuhr die Alte fort, es geht bunt in der Welt gu. 15 Seht nur meine Sand wie fie ichwarz geworden ift! wahrhaftig fie ift schon um vieles kleiner, ich muß eilen eh' fie gar verschwindet! Warum mußt' ich den Brrlichtern eine Gefälligfeit erzeigen, warum mußt' ich dem Riefen begegnen und warum meine Sand in 20 den Fluß tauchen? Könnt Ihr mir nicht ein Rohl= haupt, eine Artischocke und eine 3wiebel geben? fo bring' ich fie dem Fluffe und meine Sand ift weiß wie vorher, jo bag ich fie fast neben die Eurige halten fonnte.

25 Kohlhäupter und Zwiebeln könntest du allenfalls noch finden: aber Artischocken suchest du vergebens. Alle Pflanzen in meinem großen Garten tragen weder Blüthen noch Früchte; aber jedes Reis, das ich breche und auf das Grab eines Lieblings pflanze, grünt fogleich und schießt hoch auf. Alle diese Gruppen, diese Büsche, diese Haine habe ich leider wachsen sehen. Die Schirme dieser Pinien, die Obelisten dieser Chepressen, die Rolossen von Sichen und Buchen, alles waren kleine Reiser als ein trauriges Denkmal von meiner Hand in einen sonst unfruchtbaren Boden gepflanzt.

Die Alte hatte auf diese Rede wenig Acht gegeben und nur ihre Sand betrachtet, die in der Gegenwart 10 der schönen Lilie immer schwärzer und von Minute ju Minute kleiner zu werben fchien. Sie wollte ihren Rorb nehmen und eben forteilen, als fie fühlte, daß fie das Befte vergeffen hatte. Sie hub fogleich ben verwandelten Hund heraus und feste ihn nicht is weit von der Schönen in's Gras. Mein Mann, fagte fie, schickt Euch biefes Unbenten, Ihr wißt, baß Ihr diefen Ebelftein durch Gure Berührung beleben könnt. Das artige treue Thier wird Guch ge= wiß viel Freude machen, und die Betrübnif, daß ich 20 ihn berliere, tann nur burch ben Gebanten aufge= beitert werden, daß Ihr ihn befigt.

Die schöne Lilie sah bas artige Thier mit Bersgnügen und, wie es schien, mit Berwunderung an. Es kommen viele Zeichen zusammen, sagte sie, die mir 25 einige Hoffnung einstößen; aber ach! ist es nicht bloß ein Wahn unsrer Natur, daß wir dann, wenn vieles Unglück zusammen trifft, uns vorbilden das Beste sei nah.

Was helfen mir die vielen guten Zeichen? Des Bogels Tod, der Freundin schwarze Hand? Der Mops von Ebelstein, hat er wohl Seinesgleichen? Und hat ihn nicht die Lampe mir gesandt?

5 Entfernt vom füßen menschlichen Genusse, Bin ich boch mit dem Jammer nur vertraut. Ach! warum steht der Tempel nicht am Flusse! Ach! warum ist die Brücke nicht gebaut!

Ungebuldig hatte die gute Frau diesem Gesange 10 jugehört, den die schöne Lilie mit den angenehmen Tönen ihrer Harse begleitete und der jeden andern entzückt hätte. Eben wollte sie sich beurlauben, als sie durch die Ankunst der grünen Schlange abermals abgehalten wurde. Diese hatte die letzten Zeilen des Liedes gehört und sprach deßhalb der schönen Lilie sogleich zuversichtlich Muth ein.

Die Weissagung von der Brücke ist erfüllt! rief sie auß; fragt nur diese gute Frau wie herrlich der Bogen gegenwärtig erscheint. Was sonst undurchsich=20 tiger Jaspis, was nur Prasem war, durch den das Licht höchstens auf den Kanten durchschimmerte, ist nun durchsichtiger Edelstein geworden. Kein Berhll ist so klar und kein Smaragd so schönfarbig.

Ich wünsche Euch Glück dazu, sagte Lilie, allein 25 verzeihet mir, wenn ich die Weissagung noch nicht erfüllt glaube. Über den hohen Bogen Eurer Brücke können nur Fußgänger hinüber schreiten und es ist uns versprochen, daß Pferde und Wagen und Reisende aller Art zu gleicher Zeit über die Brücke herüber und hinüber wandern sollen. Ist nicht von den großen Pfeilern geweissagt, die aus dem Flusse selbst heraussteigen werden?

Die Alte hatte ihre Augen immer auf die Hand s
geheftet, unterbrach hier das Gespräch und empfahl
sich. Berweilt noch einen Augenblick, sagte die schöne
Lilie, und nehmt meinen armen Canarienvogel mit.
Bittet die Lampe, daß sie ihn in einen schönen Topas
verwandle, ich will ihn durch meine Berührung be10 leben und er, mit Eurem guten Mops, soll mein bester
Beitvertreib sein; aber eilt was Ihr könnt, denn mit
Sonnenuntergang ergreist unleidliche Fäulniß das
arme Thier und zerreißt den schönen Zusammenhang
seiner Gestalt auf ewig.

Die Alte legte ben fleinen Leichnam zwischen garte Blätter in den Korb und eilte bavon.

Wie bem auch fei, fagte die Schlange, indem fie das abgebrochene Gefprach fortsette, der Tempel ift erbauet.

Er fteht aber noch nicht am Fluffe, verfette die 20 Schöne.

Noch ruht er in den Tiefen der Erde, fagte die Schlange; ich habe die Könige gesehen und gesprochen.

Aber wann werben fie aufftehn ? fragte Lilie.

Die Schlange versette: Ich hörte die großen Worte 25 im Tempel ertonen: es ift an der Zeit.

Eine angenehme heiterkeit verbreitete fich über bas Ungeficht ber Schönen. Sore ich boch, fagte fie, bie

glücklichen Worte schon heute zum zweitenmal; wann wird der Tag kommen, an dem ich sie dreimal höre? Sie skand auf und sogleich trat ein reizendes Mädchen aus dem Gebüsch, das ihr die Harse abnahm. Dieser solgte eine andre, die den elsenbeinernen geschnisten Feldstuhl, worauf die Schöne gesessen hatte, zusammenschlug und das silberne Kissen unter den Arm nahm. Eine dritte, die einen großen, mit Perlen gestickten Sonnenschirm trug, zeigte sich darauf,

10 erwartend, ob Lilie auf einem Spaziergange etwa ihrer bedürfe. Über allen Ausdruck schön und reizend waren diese drei Mädchen, und doch erhöhten sie nur die Schönheit der Lilie, indem sich jeder gestehen mußte, daß sie mit ihr gar nicht verglichen werden konnten.

Mit Gefälligkeit hatte indeß die schöne Lilie den wunderbaren Mops betrachtet. Sie beugte sich, berührte ihn und in dem Augenblicke sprang er auf. Munter sah er sich um, lief hin und wieder und eilte zuleht seine Wohlthäterin auf das freundlichste zu bes grüßen. Sie nahm ihn auf die Arme und drückte ihn an sich. So kalt du bist, rief sie aus, und obgleich nur ein halbes Leben in dir wirkt, bist du mir doch willkommen; zärtlich will ich dich lieben, artig mit dir scherzen, freundlich dich streicheln, und sest dich an mein Herz drücken. Sie ließ ihn darauf los, jagte ihn von sich, rief ihn wieder, scherzte so artig mit ihm und trieb sich so munter und unschulbig

mit ihm auf bem Grafe herum, bag man mit neuem

Entzücken ihre Freude betrachten und Theil baran nehmen mußte, so wie kurz vorher ihre Trauer jedes Herz zum Mitleid gestimmt hatte.

Diese Heiterkeit, diese anmuthigen Scherze wurden durch die Ankunft des traurigen Jünglings untersbrochen. Er trat herein wie wir ihn schon kennen, nur schien die Hitze des Tages ihn noch mehr abgemattet zu haben, und in der Gegenwart der Geliebten ward er mit jedem Augenblicke bläffer. Er trug den Habicht auf seiner Hand, der wie eine Taube ruhig 10 saß und die Flügel hängen ließ.

Es ist nicht freundlich, rief Lilie ihm entgegen, daß du mir das verhaßte Thier vor die Augen bringst, das Ungeheuer, das meinen kleinen Sänger heute gestödtet hat.

Schilt den unglücklichen Vogel nicht! versetzte darauf der Jüngling; klage vielmehr dich an und das Schicksal, und vergönne mir, daß ich mit dem Gefährten meines Elends Gesculschaft mache.

Indessen hörte der Mops nicht auf die Schöne 20 zu necken, und sie antwortete dem durchsichtigen Liebling mit dem freundlichsten Betragen. Sie klatschte mit den Händen, um ihn zu verscheuchen; dann lief sie, um ihn wieder nach sich zu ziehen. Sie suchte ihn zu haschen, wenn er kloh, und jagte ihn von sich 25 weg, wenn er sich an sie zu drängen versuchte. Der Jüngling sah stillschweigend und mit wachsendem Berdrusse zu; aber endlich, da sie das häßliche Thier,

bas ihm gang abicheulich vortam, auf ben Urm nahm, an ihren weißen Bufen brudte und die fcmarge Schnauge mit ihren himmlifchen Lippen füßte, verging ihm alle Gebuld und er rief boller Bergweiflung aus: Dug s ich, der ich durch ein trauriges Geschick vor dir, vielleicht auf immer, in einer getrennten Gegenwart lebe, ber ich burch bich alles, ja mich felbst, verloren habe, muß ich bor meinen Augen feben, daß eine fo widernatürliche Diggeburt bich jur Freude reigen, beine 10 Reigung feffeln und beine Umarmung genießen fann! Soll ich noch langer nur fo bin= und wiebergeben und den traurigen Rreis den Muß herüber und hinüber abmeffen? Rein, es ruht noch ein Funte bes alten Selbenmuthes in meinem Bufen; er ichlage in diefem 15 Augenblick zur letten Flamme auf! Wenn Steine an beinem Bufen ruben tonnen, fo moge ich gu Stein werden; wenn beine Berührung töbtet, fo will ich von beinen Sanben fterben.

Mit diesen Worten machte er eine heftige Bewegung; 20 der Habicht flog von seiner Hand, er aber stürzte auf die Schöne los, sie streckte die Hände aus, ihn abzuhalten und berührte ihn nur desto früher. Das Bewußtsein verließ ihn, und mit Entsehen fühlte sie die schöne Last an ihrem Busen. Mit einem Schrei trat 26 sie zurück, und der holde Jüngling sant entseelt aus ihren Armen zur Erde.

Das Unglück war geschehen! Die füße Lilie ftand unbeweglich, und blickte ftarr nach dem entseelten Leichnam. Das Herz schien ihr im Busen zu stocken und ihre Augen waren ohne Thränen. Bergebens suchte der Mops ihr eine freundliche Bewegung abzugewinnen; die ganze Welt war mit ihrem Freunde ausgestorben. Ihre stumme Verzweistung sah sich nach Hülfe nicht sum, denn sie kannte keine Hülfe.

Dagegen regte sich die Schlange desto emsiger; fie schien auf Rettung zu sinnen, und wirklich dienten ihre sonderbaren Bewegungen wenigstens die nächsten schredlichen Folgen des Unglücks auf einige Zeit zu whindern. Sie zog mit ihrem geschmeidigen Körper einen weiten Kreis um den Leichnam, faßte das Ende ihres Schwanzes mit den Zähnen und blieb ruhig liegen.

Nicht lange, so trat eine der schönen Dienerinnen Liliens hervor, brachte den elfenbeinernen Feldstuhl, und nöthigte, mit freundlichen Gebärden, die Schöne sich zu seizen; bald darauf tam die zweite, die einen seuersfarbigen Schleier trug und das Haupt ihrer Gebieterin damit mehr zierte als bedeckte; die dritte übergab ihr die Harfe, und kaum hatte sie das prächtige Instrusment an sich gedrückt, und einige Töne aus den Saiten hervorgelockt, als die erste mit einem hellen runden Spiegel zurücktam, sich der Schönen gegenüber stellte, ihre Blicke aufsing und ihr das angenehmste Bild, das in der Natur zu sinden war, darstellte. Der 25 Schmerz erhöhte ihre Schönheit, der Schleier ihre Reize, die Harfe länge kage verändert zu sehen, so sehr wünschte

man ihr Bild etwig wie es gegenwärtig erschien, fest zu halten.

Mit einem stillen Blick nach dem Spiegel lockte sie bald schmelzende Tone aus den Saiten, bald schien sihr Schmerz zu steigen, und die Saiten antworteten gewaltsam ihrem Jammer; einigemal öffnete sie den Mund zu singen, aber die Stimme versagte ihr, doch bald lösste sich ihr Schmerz in Thränen auf, zwei Mädchen faßten sie hülsreich in die Arme, die Harse 10 sank aus ihrem Schoose, kaum ergriff noch die schnelle Dienerin das Instrument und trug es bei Seite.

Wer schafft uns den Mann mit der Lampe, ehe die Sonne untergeht? zischte die Schlange leise, aber vernehmlich; die Mädchen sahen einander an, und Liliens Thränen vermehrten sich. In diesem Augenblicke kam athemlos die Frau mit dem Korbe zurück. Ich bin verloren und verstümmelt, rief sie aus! seht wie meine Hand beinahe ganz weggeschwunden ist; weder der Fährmann noch der Riese wollten mich übersehen, weil ich noch eine Schuldnerin des Wassers bin; vergebens habe ich hundert Kohlhäupter und hundert Zwiebeln angeboten, man will nicht mehr als die drei Stücke, und keine Artischocke ist nun einmal in diesen Gegenden zu sinden.

26 Bergeßt Eure Noth, sagte die Schlange, und sucht hier zu helsen; vielleicht kann Guch zugleich mit geholsen werden. Gilt was Ihr könnt die Irrlichter aufzusuchen, es ist noch zu hell sie zu sehen, aber vielleicht hört Ihr fie lachen und flattern. Wenn fie eilen, so setzt fie der Riese noch über den Fluß, und sie können den Mann mit der Lampe finden und schicken.

Das Weib eilte so viel sie konnte, und die Schlange sichien eben so ungeduldig als Lilie die Rücklunft der beiden zu erwarten. Leider vergoldete schon der Strahl der sinkenden Sonne nur den höchsten Gipfel der Bäume des Dickichts, und lange Schatten zogen sich über See und Wiese; die Schlange bewegte sich un- 10 geduldig und Lilie zersloß in Thränen.

In dieser Noth sah die Schlange sich überall um, benn sie fürchtete jeden Augenblick, die Sonne werde untergehen, die Fäulniß den magischen Kreis durchstringen und den schönen Jüngling unaushaltsam ans sallen. Endlich erblickte sie hoch in den Lüsten, mit purpurrothen Federn den Habicht, dessen Brust die letzten Strahlen der Sonne auffing. Sie schüttelte sich vor Freuden über das gute Zeichen, und sie betrog sich nicht; denn kurz darauf sah man den Mann mit wer Lampe über den See hergleiten, gleich als wenn er auf Schlittschuhen ginge.

Die Schlange veränderte nicht ihre Stelle, aber die Lilie stand auf und rief ihm zu: Welcher gute Geist sendet dich in dem Augenblick, da wir so sehr 20 nach dir verlangen und deiner so sehr bedürsen?

Der Geist meiner Lampe, versette der Alte, treibt mich und der Habicht führt mich hierher. Sie spratelt

wenn man meiner bedarf, und ich sehe mich nur in den Lüsten nach einem Zeichen um; irgend ein Bogel oder Meteor zeigt mir die himmelsgegend an, wohin ich mich wenden soll. Sei ruhig, schönstes Mädchen! sob ich helsen kann weiß ich nicht, ein Einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit vielen zur rechten Stunde vereinigt. Aufschieben wollen wir und hoffen. Halte deinen Kreis geschlossen, fuhr er sort, indem er sich an die Schlange wendete, sich auf einen Erdhügel neben sie hinseste und den todten Körper beleuchtete. Bringt den artigen Canarienvogel auch her und leget ihn in den Kreis! Die Mädchen nahmen den kleinen Leichnam aus dem Korbe, den die Alte stehen ließ, und gehorchten dem Manne.

Die Sonne war indessen untergegangen, und wie die Finsterniß zunahm, sing nicht allein die Schlange und die Lampe des Wannes nach ihrer Weise zu leuchten an, sondern der Schleier Liliens gab auch ein sanstes Licht von sich, das wie eine zarte Worgenröthe ihre blassen Wangen und ihr weißes Gewand mit einer unendlichen Anmuth färbte. Man sah sich wechselse weise mit stiller Betrachtung an, Sorge und Trauer waren durch eine sichere Hoffnung gemildert.

Nicht unangenehm erschien daher das alte Weib in Sesellschaft der beiden muntern Flammen, die zwar zeither sehr verschwendet haben mußten, denn sie waren wieder äußerst mager geworden, aber sich nur desto artiger gegen die Prinzessin und die übrigen Frauenzimmer betrugen. Mit der größten Sicherheit und mit vielem Ausdruck sagten sie ziemlich gewöhnliche Sachen, besonders zeigten sie sich sehr empfänglich für den Reiz, den der leuchtende Schleier über Lilien und ihre Begleiterinnen verbreitete. Bescheiden schlugen bie Frauenzimmer ihre Augen nieder und das Lob ihrer Schönheit verschönerte sie wirklich. Zedermann war zusrieden und ruhig bis auf die Alte. Ungeachtet der Bersicherung ihres Mannes, daß ihre Hand nicht weiter abnehmen könne so lange sie von seiner Lampe 10 beschienen sei, behauptete sie mehr als Einmal, daß wenn es so sort gehe, noch vor Mitternacht dieses edle Glied völlig verschwinden werde.

Der Alte mit der Lampe hatte dem Gespräch der Irrlichter ausmerksam zugehört und war vergnügt, 18 daß Lilie durch diese Unterhaltung zerstreut und ausgeheitert worden. Und wirklich war Mitternacht herbeigekommen man wußte nicht wie. Der Alte sah nach den Sternen und sing darauf zu reden an: Wir sind zur glücklichen Stunde beisammen, jeder verrichte sein Amt, jeder thue seine Pslicht und ein allgemeines Glück wird die einzelnen Schmerzen in sich auflösen, wie ein allgemeines Unglück einzelne Freuden verzehrt.

Nach diesen Worten entstand ein wunderbares Geräusch, denn alle gegenwärtigen Personen sprachen für 25 sich und drückten laut aus was sie zu thun hätten, nur die drei Mädchen waren stille; eingeschlasen war die eine neben der Harse, die andere neben dem Sonnen-

ichirm, die dritte neben dem Geffel, und man tonnte es ihnen nicht verdenten, benn es war fpat. Die flammenden Jünglinge hatten nach einigen vorübergehenden Soflichfeiten, die fie auch den Dienerinnen gewidmet, s fich boch zulett nur an Lilien, als die Allerschönfte, gehalten.

Faffe, fagte ber Alte jum Sabicht, ben Spiegel. und mit dem erften Sonnenftrahl beleuchte die Schlaferinnen und wede fie mit gurudgeworfenem Lichte aus

10 der Sohe.

Die Schlange fing nunmehr an fich zu bewegen, löf'te den Kreis auf und zog langfam in großen Ringen nach dem Fluffe. Feierlich folgten ihr die beiden Irrlichter, und man batte fie für die ernsthaftesten Flam-15 men halten follen. Die Alte und ihr Mann ergriffen den Rorb, deffen fanftes Licht man bisher taum bemertt hatte, fie gogen bon beiben Seiten baran, und er ward immer größer und leuchtender, fie hoben barauf den Leichnam des Jünglings hinein und legten 20 ihm den Canarienvogel auf die Bruft, der Korb hob fich in die Sobe und ichwebte über dem Saupte der Alten und fie folgte den Jrrlichtern auf dem Tuge. Die icone Lilie nahm den Mops auf ihren Urm und folgte ber Alten, der Mann mit der Lampe beichlog 25 den Bug, und die Gegend war von diefen vielerlei Lichtern auf das fonderbarfte erhellt.

Aber mit nicht geringer Bewunderung fah die Befellichaft, als fie zu bem Fluffe gelangte, einen herr= lichen Bogen über benfelben hinübersteigen, wodurch bie wohlthätige Schlange ihnen einen glänzenden Beg bereitete. Hatte man bei Tage die durchsichtigen Edelssteine bewundert, woraus die Brücke zusammengesett schien, so erstaunte man bei Nacht über ihre leuchtende scerrlichkeit. Oberwärts schnitt sich der helle Kreis scharf an dem dunklen Himmel ab, aber unterwärts zuckten lebhafte Strahlen nach dem Wittelpuncte zu und zeigten die bewegliche Festigkeit des Gebäudes. Der Zug ging langsam hinüber, und der Fährmann, weber von serne aus seiner Hütte hervorsah, betrachtete mit Staunen den leuchtenden Kreis und die sonders baren Lichter, die darüber hinzogen.

Raum waren fie an dem andern Ufer angelangt, als der Bogen nach seiner Weise zu schwanken und sich is wellenartig dem Wasser zu nähern anfing. Die Schlange bewegte sich bald darauf an's Land, der Korb setze sich zur Erde nieder, und die Schlange zog aus's neue ihren Kreis umher, der Alte neigte sich vor ihr und sprach: Was hast du beschlossen?

Mich aufzuopfern, ehe ich aufgeopfert werde, versfette die Schlange; versprich mir daß du keinen Stein am Lande laffen willft.

Der Alte versprach's und sagte darauf zur schönen Lilie: Rühre die Schlange mit der linken Hand an und 25 beinen Geliebten mit der rechten. Lilie kniete nieder und berührte die Schlange und den Leichnam. Im Augenblicke schien dieser in das Leben überzugehen, er

bewegte sich im Korbe, ja er richtete sich in die Höhe und saß; Lilie wollte ihn umarmen, allein der Alte hielt sie zurück, er half dagegen dem Jüngling aufstehn und leitete ihn, indem er aus dem Korbe und s dem Kreise trat.

Der Jüngling stand, der Canarienvogel flatterte auf seiner Schulter, es war wieder Leben in beiden, aber der Geist war noch nicht zurückgekehrt; der schöne Freund hatte die Augen offen und sah nicht, wenigstens schien er alles ohne Theilnehmung anzusehn, und kaum hatte sich die Berwunderung über diese Begebenheit in etwas gemäßigt, als man erst bemerkte, wie sonderbar die Schlange sich verändert hatte. Ihr schöner schlange sich verändert hatte. Ihr schöner schlange sich verändert hatte. Ihr schöner schlange sich verändert hatte die Alte, die nach ihrem Korbe greisen wollte, an sie gestoßen, und man sah nichts mehr von der Bildung der Schlange, nur ein schöner Kreis leuchtender Edelsteine lag im Grase.

w den Korb zu fassen, wozu ihm seine Frau behülslich sein mußte. Beide trugen darauf den Korb gegen das User an einen erhabenen Ort, und er schüttete die ganze Ladung, nicht ohne Widerwillen der Schönen und seines Weibes, die gerne davon sich etwas ausgesicht hätten, in den Fluß. Wie leuchtende und blinkende Sterne schwammen die Steine mit den Wellen hin, und man konnte nicht unterscheiden, ob sie sich in der Ferne verloren oder untersanken.

Der Alte machte fogleich Anftalt, die Steine in

Meine Herren, sagte darauf der Alte ehrerbietig zu den Jrrlichtern, nunmehr zeige ich Ihnen den Weg und eröffne den Gang, aber Sie leiften uns den größten Dienst, wenn Sie uns die Pforte des Heiligthums öffnen, durch die wir dießmal eingehen mussen und bie außer Ihnen niemand aufschließen kann.

Die Irrlichter neigten sich anständig und blieben zurück. Der Alte mit der Lampe ging voraus in den Felsen, der sich vor ihm aufthat; der Jüngling folgte ihm, gleichsam mechanisch; still und ungewiß hielt sich ve Lilie in einiger Entsernung hinter ihm; die Alte wollte nicht gerne zurückbleiben und streckte ihre Hand aus, damit ja das Licht von ihres Mannes Lampe sie ersleuchten könne. Nun schlossen die Irrlichter den Zug, indem sie die Spisen ihrer Flammen zusammen neigten 15 und mit einander zu sprechen schienen.

Sie waren nicht lange gegangen, als der Zug sich vor einem großen ehernen Thore befand, dessen Flügel mit einem goldenen Schloß verschlossen waren. Der Alte rief sogleich die Jrrlichter herbei, die sich nicht 20 lange aufmuntern ließen, sondern geschäftig mit ihren spißesten Flammen Schloß und Riegel ausgehrten.

Laut tönte das Erz, als die Pforten schnell aufssprangen und im Heiligthum die würdigen Bilder der Könige, durch die hereintretenden Lichter beleuchtet, 25 erschienen. Jeder neigte sich vor den ehrwürdigen Herrschern, besonders ließen es die Jrrlichter an krausen Berbeugungen nicht fehlen.

Nach einiger Paufe fragte der goldne König: Woher kommt ihr? — Aus der Welt, antwortete der Alte. Wohin geht ihr? fragte der filberne König. — In die Welt, fagte der Alte. — Was wollt ihr bei uns? fragte 5 der eherne König. — Euch begleiten, fagte der Alte.

Der gemischte König wollte eben zu reben anfangen, als der goldne zu den Jrrlichtern, die ihm zu nahe gekommen waren, sprach: Hebet euch weg von mir, mein Gold ist nicht für euren Gaum. Sie wandten sich darauf zum silbernen und schmiegten sich an ihn, sein Gewand glänzte schön von ihrem gelblichen Widerschein. Ihr seid mir willkommen, sagte er, aber ich kann euch nicht ernähren; sättiget euch auswärts und bringt mir euer Licht. Sie entsernten sich und schlichen, auf den zusammengesetzen los. Wer wird die Welt beherrschen? rief dieser mit stotternder Stimme. — Wer auf seinen Füßen steht, antwortete der Alte. — Das bin ich! sagte der gemischte König. — Es wird sich offenbaren, sagte der Alte, denn es ist an der Zeit.

Die schöne Lilie fiel dem Alten um den Hals und füßte ihn auf's herzlichste. Heiliger Bater, sagte sie, tausendmal dank' ich dir, denn ich höre das ahnungsvolle Wort zum drittenmal. Sie hatte kaum ausgeredet, als sie sich noch sester an den Alten anhielt, denn der Boden sing unter ihnen an zu schwanken, die Alte und der Jüngling hielten sich auch an einander, nur die beweglichen Jrrlichter merkten nichts. Man konnte deutlich fühlen, daß der ganze Tempel sich bewegte, wie ein Schiff das sich sanft aus dem Hasen entfernt, wenn die Anker gelichtet sind; die Tiefen der Erde schienen sich vor ihm aufzuthun als er hindurch zog. Er stieß nirgends an, kein Felsen stand ihm in dem Weg.

Wenige Augenblicke schien ein feiner Regen durch die Öffnung der Ruppel hereinzurieseln; der Alte hielt die schöne Lilie sester und sagte zu ihr: Wir sind unter dem Flusse und bald am Ziel. Nicht lange darauf glaubten se still zu stehn, doch sie betrogen sich; der'Tempel stieg auswärts.

Nun entstand ein seltsames Getöse über ihrem Haupte. Breter und Balten, in ungestalter Berbinbung, begannen sich zu der Öffnung der Ruppel krachend 15
herein zu drängen. Lilie und die Alte sprangen zur Seite, der Mann mit der Lampe saßte den Jüngling und blieb stehen. Die kleine Hütte des Fährmanns, denn sie war es die der Tempel, im Aufsteigen, vom Boden abgesondert und in sich aufgenommen hatte, 100 sant allmählich herunter und bedeckte den Jüngling und den Alten.

Die Weiber schrien laut, und der Tempel schütterte wie ein Schiff das unvermuthet an's Land stößt. Ängstlich irrten die Frauen in der Dämmerung um 25 die Hütte, die Thüre war verschlossen und auf ihr Pochen hörte niemand. Sie pochten heftiger und wun= berten sich nicht wenig, als zuletzt das Holz zu klingen

anfing. Durch die Kraft der verschlossenen Lampe war die Hütte von innen heraus zu Silber geworden. Nicht lange, so veränderte sie sogar ihre Gestalt; denn das edle Metall verließ die zufälligen Formen der Brester, Pfosten und Balten, und dehnte sich zu einem herrlichen Gehäuse von getriebener Arbeit aus. Nun stand ein herrlicher kleiner Tempel in der Mitte des großen, oder wenn man will ein Altar des Tempels würdig.

Durch eine Treppe, die von innen heraufging, trat 100 nunmehr der edle Jüngling in die Höhe, der Mann mit der Lampe leuchtete ihm, und ein anderer schien ihn zu unterstützen, der in einem weißen kurzen Gewand hervorkam und ein silbernes Ruder in der Hand hielt; man erkannte in ihm sogleich den Fährmann, 105 den ehemaligen Bewohner der verwandelten Hütte.

Die schöne Lilie stieg die äußeren Stusen hinauf, die von dem Tempel auf den Altar führten, aber noch immer mußte sie sich von ihrem Geliebten entsernt halten. Die Alte, deren Hand, so lange die Lampe verborgen gewesen, immer kleiner geworden war, ries: Soll ich doch noch unglücklich werden? ist bei so vielen Bundern durch kein Bunder meine Hand zu retten? Ihr Mann deutete nach der offenen Pforte und sagte: Siehe, der Tag bricht an, eile und bade dich im Flusse.

25 — Welch ein Rath! ries sie, ich soll wohl ganz schwarz werden und ganz verschwinden, habe ich doch meine Schuld noch nicht bezahlt. — Gehe, sagte der Alte, und folge mir! Alle Schulden sind abgetragen.

266

Die Alte eilte weg, und in dem Augenblick erschien das Licht der aufgehenden Sonne an dem Aranze der Ruppel, der Alte trat zwischen den Jüngling und die Jungfrau und rief mit lauter Stimme: Drei sind die da herrschen auf Erden: die Weisheit, der Schein und die Gewalt. Bei dem ersten Worte stand der goldne König auf, bei dem zweiten der silberne und bei dem dritten hatte sich der eherne langsam empor gehoben, als der zusammengesetzte König sich plötzlich ungeschickt niedersetzte.

Wer ihn sah konnte sich, ungeachtet des feierlichen Augenblicks, kaum des Lachens enthalten, denn er sah nicht, er lag nicht, er lehnte sich nicht an, sondern er war unförmlich zusammengesunken.

Die Irrlichter, die sich bisher um ihn beschäftigt is hatten, traten zur Seite; sie schienen, obgleich blaß bei'm Morgenlichte, doch wieder gut genährt und wohl bei Flammen; sie hatten auf eine geschickte Weise die goldnen Abern des kolossalen Bildes mit ihren spihen Zungen bis auf's innerste heraus geleckt. Die unz vegelmäßigen leeren Räume, die dadurch entstanden waren, erhielten sich eine Zeit lang offen und die Figur blieb in ihrer vorigen Gestalt. Als aber auch zuletzt die zartesten Äderchen aufgezehrt waren, brach auf einmal das Bild zusammen und leider gerade an se den Stellen die ganz bleiben, wenn der Mensch sich setzt dagegen blieben die Gelenke, die sich hätten biegen sollen, steif. Wer nicht lachen konnte, mußte seine

Augen wegwenden; das Mittelding zwischen Form und Klumpen war widerwärtig anzusehn.

Der Mann mit der Lampe führte nunmehr den schönen, aber immer noch starr vor sich hindlickenden süngling vom Altare herab und gerade auf den ehernen König los. Zu den Füßen des mächtigen Fürsten lag ein Schwert, in eherner Scheide. Der Jüngling gürtete sich. — Das Schwert an der Linken, die Rechte frei! rief der gewaltige König. Sie gingen darauf jum silbernen, der sein Scepter gegen den Jüngling neigte. Dieser ergriff es mit der linken Hand, und der König sagte mit gefälliger Stimme: Weide die Schase! Als sie zum goldenen Könige kamen, drückte er mit bäterlich segnender Gebärde dem Jüngling den söchste!

Der Alte hatte während dieses Umgangs den Jüngling genau bemerkt. Nach umgürtetem Schwert hob sich seine Brust, seine Arme regten sich und seine Büße traten sester auf; indem er den Scepter in die Hand nahm, schien sich die Kraft zu mildern und durch einen unaussprechlichen Reiz noch mächtiger zu werden; als aber der Eichenkranz seine Locken zierte, belebten sich seine Gesichtszüge, sein Auge glänzte von unaussprechlichem Geist, und das erste Wort seines Mundes war Lilie.

Liebe Lilie! rief er, als er ihr die filbernen Treppen hinauf entgegen eilte; benn fie hatte von der Zinne des Altars seiner Reise zugesehn: liebe Lilie! was kann der Mann, ausgestattet mit allem, sich Röstlicheres wünschen als die Unschuld und die stille Reigung die mir dein Busen entgegen bringt? D! mein Freund, suhr er fort, indem er sich zu dem sulten wendete und die drei heiligen Bildsäulen ansiah, herrlich und sicher ist das Reich unserer Bäter, aber du hast die vierte Kraft vergessen, die noch früher, allgemeiner, gewisser die Welt beherrscht, die Kraft der Liebe. Mit diesen Worten siel er dem schönen Mädchen um den Hals; sie hatte den Schleier weggeworsen und ihre Wangen färbten sich mit der schönsten unvergänglichsten Röthe.

Hierauf fagte der Alte lächelnd: Die Liebe herrscht nicht, aber sie bildet, und das ift mehr.

Über dieser Feierlichkeit, dem Glück, dem Entzücken hatte man nicht bemerkt, daß der Tag völlig angestrochen war, und nun fielen auf einmal durch die offne Pforte ganz unerwartete Gegenstände der Gesesellschaft in die Angen. Ein großer mit Säulen wungebener Plat machte den Vorhof, an dessen Ende man eine lange und prächtige Brücke sah, die mit vielen Bogen über den Fluß hinüber reichte; sie war an beiden Seiten mit Säulengängen für die Wanderer bequem und prächtig eingerichtet, deren sich schon viele zugenden eingefunden hatten, und emsig hins und wiedergingen. Der große Weg in der Mitte war von Heerden und Maulthieren, Reitern und Wagen

belebt, die an beiden Seiten, ohne sich zu hindern, stromweise hin- und herstossen. Sie schienen sich alle über die Bequemlichkeit und Pracht zu verwun- dern, und der neue König mit seiner Gemahlin war über die Betwegung und das Leben dieses großen Bolks so entzückt, als ihre wechselseitige Liebe sie glücklich machte.

Gebenke der Schlange in Ehren, fagte der Mann mit der Lampe, du bift ihr das Leben, deine Bölker ist sind ihr die Brücke schuldig, wodurch diese nachbarlichen User erst zu Ländern belebt und verbunden werden. Jene schwimmenden und leuchtenden Ebelsteine, die Reste ihres ausgeopferten Körpers, sind die Erundpfeiler dieser herrlichen Brücke, auf ihnen hat use sie sich selbst erbaut und wird sich selbst erhalten.

Man wollte eben die Aufklärung dieses wundersbaren Geheimnisses von ihm verlangen, als vier schöne Mädchen zu der Pforte des Tempels hereintraten. An der Harse, dem Sonnenschirm und dem Feldstuhl erstannte man sogleich die Begleiterinnen Liliens, aber die vierte, schöner als die drei, war eine Unbekannte, die scherzend schwesterlich mit ihnen durch den Tempel eilte und die silbernen Stusen hinanstieg.

Wirst du mir kunftig mehr glauben, liebes Weib? s sagte ber Mann mit der Lampe zu der Schönen: wohl dir und jedem Geschöpfe, das sich diesen Morgen im Flusse badet!

Die verjüngte und verschönerte Alte, von beren

Bildung keine Spur mehr übrig war, umfaßte mit belebten jugendlichen Armen den Mann mit der Lampe, der ihre Liebkofungen mit Freundlichkeit auf= nahm. Wenn ich dir zu alt bin, fagte er lächelnd, fo darfst du heute einen andern Gatten wählen; von sheute an ist keine Ehe gültig, die nicht auf's neue geschlossen wird.

Weißt du denn nicht, versetzte fie, daß auch du jünger geworden bift? — Es freut mich, wenn ich beinen jungen Augen als ein wacker Jüngling er- 10 scheine; ich nehme deine Hand von neuem an, und mag gern mit dir in das folgende Jahrtausend hin= überleben.

Die Königin bewilltommte ihre neue Freundin und ftieg mit ihr und ihren übrigen Gespielinnen in den 15 Altar hinab, indeß der König in der Mitte der bei= ben Männer nach der Brücke hinsah und aufmerksam bas Gewimmel des Bolks betrachtete.

Aber nicht lange dauerte seine Zufriedenheit, denn er sah einen Gegenstand, der ihm einen Augenblick Berdruß erregte. Der große Riese, der sich von seinem Morgenschlaf noch nicht erholt zu haben schien, taumelte über die Brücke her und verursachte daselbst große Unordnung. Er war, wie gewöhnlich, schlaftrunken ausgestanden und gedachte sich in der bekannten Bucht des Flusses zu baden; anstatt derstelben sand er sestes Land und tappte auf dem breiten Pflaster der Brücke hin. Ob er nun gleich zwischen

Menschen und Dieh auf das ungeschickteste hineintrat, so ward doch seine Gegenwart zwar von allen angestaunt doch von niemand gefühlt; als ihm aber die Sonne in die Augen schien, und er die Hände aufschunk sie auszuwischen, suhr der Schatten seiner ungeheuren Fäuste hinter ihm so träftig und ungeschickt unter der Menge hin und wieder, daß Menschen und Thiere in großen Massen zusammen stürzten, beschädigt wurden, und Gesahr liesen in den Fluß gesichleudert zu werden.

Der König, als er diese Unthat erblickte, suhr mit einer unwillkürlichen Bewegung nach dem Schwerte, doch besann er sich und blickte ruhig erst sein Scepter, dann die Lampe und das Ruder seiner Gefährten an. 15 Ich errathe deine Gedanken, sagte der Mann mit der Lampe, aber wir und unsere Kräfte sind gegen diesen Ohnmächtigen ohnmächtig. Sei ruhig! er schadet zum letztenmal, und glücklicherweise ist sein Schatten von uns abgekehrt.

Judessen war der Riese immer näher gekommen, hatte vor Berwunderung über das, was er mit offenen Augen sah, die Hände sinken lassen, that keinen Schaden mehr, und trat gaffend in den Vorhof herein.

Gerade ging er auf die Thüre des Tempels zu, 28 als er auf einmal in der Mitte des Hofes an dem Boden festgehalten wurde. Er stand als eine koloffale mächtige Bildfäule, von röthlich glänzendem Steine, da, und sein Schatten zeigte die Stunden, die in einem Kreis auf ben Boben um ihn her, nicht in Zahlen, sondern in edlen und bedeutenden Bilbern, eingelegt waren.

Richt wenig erfreut war der König, den Schatten des Ungeheuers in nühlicher Richtung zu sehen; nicht swenig verwundert war die Königin, die als sie mit größter Herrlichkeit geschmückt aus dem Altare, mit ihren Jungfrauen, herauf stieg, das seltsame Bild erblickte, das die Aussicht aus dem Tempel nach der Brücke fast zudeckte.

Indessen hatte sich das Bolk dem Riesen nachgedrängt, da er still stand, ihn umgeben und seine Berwandlung angestaunt. Von da wandte sich die Olenge nach dem Tempel, den sie erst jetzt gewahr zu werden schien und drängte sich nach der Thür.

In diesem Augenblick schwebte der Habicht mit dem Spiegel hoch über dem Dom, fing das Licht der Sonne auf und warf es über die auf dem Altar stehende Gruppe. Der König, die Königin und ihre Begleiter erschienen in dem dämmernden Gewölbe des Dempels, von einem himmlischen Glanze erleuchtet, und das Bolt siel auf sein Angesicht. Als die Menge sich wieder erholt hatte und aufstand, war der König mit den Seinigen in den Altar hinabgestiegen, um durch verborgene Hallen nach seinem Palaste zu gehen, 25 und das Bolt zerstreute sich in dem Tempel, seine Neugierde zu bestriedigen. Es betrachtete die drei auf= recht stehenden Könige mit Staunen und Ehrsurcht,

aber es war besto begieriger zu wissen, was unter bem Teppiche in der vierten Nische für ein Klumpen verborgen sein möchte; denn, wer es auch mochte gewesen sein, wohlmeinende Bescheidenheit hatte eine prächtige Decke über den zusammengesunkenen König hingebreitet, die kein Auge zu durchdringen vermag und keine Hand wagen darf wegzuheben.

Das Bolk hätte kein Ende seines Schauens und seiner Bewunderung gefunden, und die zudringende 10 Menge hätte sich in dem Tempel selbst erdrückt, wäre ihre Ausmerksamkeit nicht wieder auf den großen Platz gelenkt worden.

Unvermuthet fielen Goldstücke, wie aus der Luft, klingend auf die marmornen Platten, die nächsten wachtigen auf die marmornen Platten, die nächsten wachtigen, einzeln wiederholte sich dies Wunder, und zwar bald hier und bald da. Man begreift wohl, daß die abziehenden Irrlichter sich hier nochmals eine Lust machten und das Gold aus den Gliedern des zust machten und das Gold aus den Gliedern des zustammengefunkenen Königs auf eine Lustige Weise vergeudeten. Begierig lief das Bolk noch eine Zeit lang hin und wieder, drängte und zerriß sich, auch noch da keine Goldskücke mehr herabsielen. Endlich verlief es sich allmählich, zog seine Straße, und bis auf den heutigen Tag wimmelt die Brücke von Wanderern, und der Tempel ist der besuchteste auf der ganzen Erde.





## Die guten Weiber.



Henriette war mit Armidoro schon einige Zeit in dem Garten auf und ab spaziert, in welchem sich der Sommerclub zu versammeln pslegte. Oft fanden sich diese beiden zuerst ein; sie hegten gegen einander die heiterste Neigung und nährten bei einem reinen gesitteten Umgang die angenehmsten Hoffnungen einer künftigen dauerhaften Berbindung.

Die lebhafte Henriette sah kaum in der Ferne Amalien nach dem Lusthause gehen, als sie eilte ihre 10 Freundin zu begrüßen. Amalia hatte sich eben im Borzimmer an den Tisch geseht, auf dem Journale, Zeitungen und andere Neuigkeiten ausgebreitet lagen.

Amalia brachte hier manchen Abend mit Lesen zu, ohne sich durch das Hin= und Wiedergehn der Gesell=
15 schaft, das Klappern der Marken und die gewöhnliche laute Unterhaltung der Spieler im Saale irren zu lassen. Sie sprach wenig, außer wenn sie ihre Mei=
nung einer andern entgegensehte. Henriette dagegen
war mit ihren Worten nicht karg, mit allem zu=
20 frieden und mit dem Lobe frisch bei der Hand.

Ein Freund des Herausgebers, den wir Sinklair nennen wollen, trat zu den beiden. Was bringen Sie Neues? rief Henriette ihm entgegen. Sie ahnen es wohl kaum, versetzte Sinklair, indem er sein Porteseuille herauszog. Und wenn ich Ihnen auch sage, daß ich die Kupfer zum dießjährigen Damen-kalender bringe, so werden Sie die Gegenstände dersselben doch nicht errathen; ja wenn ich weiter gehe, sund Ihnen eröffne, daß in zwölf Abtheilungen Frauen-zimmer vorgestellt sind —

Nun! fiel Henriette ihm in bas Wort: es scheint Sie wollen unserm Scharssinn nichts übrig lassen. Sogar, wenn ich nicht irre, thun Sie mir es zum 10 Possen, ba Sie wissen, baß ich gern Charaben und Räthsel entwickele, gern bas, was einer sich benkt, aus= fragen mag. Also zwölf Frauenzimmer=Charaktere, ober Begebenheiten, ober Anspielungen, ober was sonst zur Ehre unseres Geschlechts gereichen könnte.

Sinklair schwieg und lächelte, Amalia warf ihren stillen Blick auf ihn und sagte, mit der feinen höhnisschen Wiene die ihr so wohl steht: Wenn ich sein Gesicht recht lese, so hat er etwas gegen uns in der Tasche. Die Männer wissen sich gar viel, wenn sie wetwas finden können, was uns, wenigstens dem Scheine nach, herabseht.

Sinklair. Sie find gleich ernst, Amalia, und drohen bitter zu werden. Kaum wag' ich meine Blätt= chen Ihnen vorzulegen.

25

Henriette. Nur heraus damit!

Sinklair. Es find Caricaturen.

henriette. Die liebe ich befonders.

Sintlair. Abbildungen bofer Weiber.

Henriette. Defto besser! Darunter gehören wir nicht. Wir wollen uns unsere leidigen Schwestern im Bilde so wenig zu Gemüthe ziehen, als die in der 5 Gesellschaft.

Sinklair. Soll ich?

Senriette. Rur immer gu!

Sie nahm ihm die Brieftafche tveg, jog die Bilber heraus, breitete die feche Blattchen vor fich auf den 10 Tifch aus, überlief fie fchnell mit dem Auge und rückte daran hin und her, wie man zu thun pflegt, wenn man bie Rarte ichlägt. Bortrefflich! rief fie, das beiß' ich nach dem Leben! Sier biefe, mit dem Schnupftabats= finger unter ber Rafe, gleicht völlig ber Dab. S., 15 die wir heute Abend feben werben; diefe, mit ber Rage, fieht beinahe aus wie meine Groftante; die mit bem Anaul hat was von unferer alten Butmacherin. Es findet fich wohl zu jeder diefer haßlichen Figuren irgend ein Original, nicht weniger gu 20 ben Mannern. Ginen folden gebückten Magifter hab' ich irgendtvo gesehen und eine Art von foldem Zwirnhalter auch. Sie find recht luftig biefe Rupferchen und befonders hubich geftochen.

Wie können Sie, versetzte ruhig Amalia, die einen 25 kalten Blick auf die Bilder warf und ihn sogleich wieder abwendete, hier bestimmte Ühnlichkeiten aufsuchen! Das häßliche gleicht dem häßlichen, so wie das Schöne dem Schönen; von jenem wendet fich unser Geist ab, zu diesem wird er hingeaogen.

Sinklair. Aber Phantafie und Wit finden mehr ibre Rechnung, fich mit bem Saklichen au beschäftigen als mit dem Schönen. Aus dem Häftlichen läft fich s viel machen, aus bem Schonen nichts.

Aber diefes macht uns zu etwas, jenes vernichtet uns! fagte Armidoro, der im Tenfter geftanden und von weitem zugehört hatte. Er ging, ohne fich dem Tische zu nähern, in das anstokende Kabinett.

Alle Clubgefellicaften haben ihre Epochen. Interesse der Geschschaft an einander, das gute Ber= hältniß der Bersonen zu einander, ist steigend und fallend. Unfer Club hat diesen Sommer gerade feine fcone Beit. Die Mitglieder find meift gebildete, 15 wenigftens mäßige und leidliche Menichen, fie ichaten wechselseitig ihren Werth und lassen den Unwerth still auf fich beruhen. Jeder findet seine Unterhaltung und bas allgemeine Gespräch ist oft von der Urt, daß man gern dabei verweilen mag.

Eben tam Senton mit feiner Frau, ein Dann, ber erft in Sandels=, dann in politischen Geschäften viel gereis't hatte, angenehmen Umgangs, boch in größerer Gefellichaft meift nur ein willtommener Lombrespieler; seine Frau, liebenswürdig, eine gute treue 25 Gattin, die ganz das Bertrauen ihres Mannes genoß. Sie fühlte fich gludlich baß fie ungehindert eine lebhafte Sinnlichkeit heiter beschäftigen durfte. Ginen

20

Hausfreund konnte fie nicht entbehren, und Luftbarkeit und Zerftreuungen gaben ihr allein die Federkraft zu häuslichen Tugenden.

Wir behandeln unsere Leser als Fremde, als Club5 gäfte, die wir vertraulich gern, in der Geschwindigkeit,
mit der Gesellschaft bekannt machen möchten. Der Dichter soll uns seine Personen in ihren Handlungen
darstellen, der Gesprächschreiber darf sich ja wohl kürzer
fassen und sich und seinen Lesern durch eine allge10 meine Schilderung geschwind über die Exposition weghelsen.

Septon trat zu dem Tische und sah die Bilder an. Hier entsteht, sagte Henriette, ein Streit für und gegen Caricatur. Zu welcher Seite wollen Sie sich is schlagen? Ich erkläre mich dafür und frage: Hat nicht jedes Zerrbild etwas unwiderstehlich Anziehendes?

Amalia. Hat nicht jede üble Nachrede, wenn sie über einen Abwesenden hergeht, etwas unglaublich Reizendes?

50 Senriette. Macht ein folches Bild nicht einen unauslöschlichen Gindruck?

Amalia. Das ist's warum ich sie verabscheue. Ist nicht der unauslöschliche Eindruck jedes Ekelhasten eben das, was uns in der Welt so oft versolgt, 25 uns manche gute Speise verdirbt und manchen guten Trunk vergällt?

henriette. Run fo reben Sie boch, Senton. Sehton. Ich murbe zu einem Bergleich rathen.

Warum sollen Vilber besser sein als wir selbst? Unser Geist scheint auch zwei Seiten zu haben, die ohne ein= ander nicht bestehen können. Licht und Finsterniß, Gutes und Vöses, Hohes und Tiefes, Edles und Niedriges und noch so viel' andere Gegensäße scheinen, nur in s veränderten Portionen, die Ingredienzien der mensch= lichen Natur zu sein, und wie kann ich einem Mahler verdenken, wenn er einen Engel weiß, licht und schön gemahlt hat, daß ihm einsällt einen Teusel schwarz, sinster und häßlich zu mahlen?

Amalia. Dagegen wäre nichts zu sagen, wenn nur nicht die Freunde der Berhäßlichungskunst auch das in ihr Gebiet zögen, was bessern Regionen angehört.

Senton. Darin handeln fie, dünkt mich, ganz 15 recht. Ziehen doch die Freunde der Berschönerungs= kunst auch zu sich hinüber was ihnen kaum ange= hören kann.

Amalia. Und doch werde ich den Berzerrern niemals verzeihen, daß sie mir die Bilder vorzüglicher 20 Menschen so schändlich entstellen. Ich mag es machen wie ich will, so muß ich mir den großen Pitt als einen stumpfnäsigen Besenstiel, und den in so manchem Betracht schäpenswerthen Fox als ein vollgesacktes Schwein denken.

Henriette. Das ist was ich sagte. Alle solche Fratenbilder drücken sich unauslöschlich ein und ich läugne nicht, daß ich mir manchmal in Gedanken bamit einen Spaß mache, biefe Befpenfter aufrufe, und fie noch ichlimmer vergerre.

Sinklair. Laffen Sie fich doch, meine Damen, aus diesem allgemeinen Streit zur Betrachtung unserer armen Blättchen wieder herunter.

Senton. Ich febe, hier ift die hunde-Liebhaberei nicht zum erfreulichsten dargestellt.

Amalia. Das mag hingehen, denn mir find biefe Thiere befonders zuwider.

50 Sinklair. Erft gegen die Berrbilder, dann gegen die hunde.

Amalia. Warum nicht? find doch Thiere nur Zerrbilber bes Menschen.

Sehton. Sie erinnern sich wohl, was ein Reisen15 der von der Stadt Grät erzählt: daß er darin so
viele Hunde und so viele stumme, halb alberne Menschen gefunden habe. Sollte es nicht möglich sein,
daß der habituelle Anblick von bellenden unvernünstigen Thieren auf die menschliche Generation einigen
20 Einfluß haben könnte?

Sintlair. Gine Ableitung unferer Leidenschaften und Reigungen ift ber Umgang mit Thieren gewiß.

Amalia. Und wenn die Bernunft, nach dem gemeinen deutschen Ausdruck, manchmal still stehen 25 kann, so steht sie gewiß in Gegenwart der Hunde still.

Sinklair. Glücklicher Weise haben wir in ber Gesellschaft niemand, der einen hund begunftigte, als

Mad. Senton. Sie liebt ihr artiges Windspiel be- fonders.

Senton. Und diefes Geschöpf muß befonders mir, bem Gemahl, fehr lieb und wichtig fein.

Mad. Setton drohte ihrem Gemahl von ferne mit 3 aufgehobenem Finger.

Seyton. Es beweis't was Sie vorhin sagten, Sinklair, daß solche Geschöpfe die Neigungen ableiten. Darf ich, liebes Kind, (so rief er seiner Frau zu) nicht unsere Geschichte erzählen? Sie macht uns 10 beiden keine Schande.

Mad. Senton gab durch einen freundlichen Wint ihre Ginwilligung zu erkennen und er fing an zu ergahlen: Wir beide liebten uns, und hatten uns porgenommen einander zu heirathen, ehe als wir die 13 Dtöglichkeit eines Ctabliffements vorausfahen. End= lich zeigte fich eine sichere Hoffnung; allein ich mußte noch eine Reise vornehmen, die mich länger, als ich wünschte, aufzuhalten drohte. Bei meiner Abreife ließ ich ihr mein Windspiel gurud. Es war fonft mit mir 20 ju ihr gekommen, mit mir weggegangen, manchmal auch geblieben. Nun gehörte es ihr, war ein munterer Gefellichafter und beutete auf meine Wiedertunft. Bu Saufe galt das Thier ftatt einer Unterhaltung, auf den Promenaden, wo wir so oft zusammen 25 spaziert hatten, schien bas Geschöpf mich aufzusuchen und, wenn es aus ben Bufchen fprang, mich angukündigen. So täuschte sich meine liebe Meta eine

Zeit lang mit dem Scheine meiner Gegenwart, bis endlich, gerade zu der Zeit da ich wiederzukommen hoffte, meine Abwesenheit sich doppelt zu verlängern drohte und das arme Geschöpf mit Tode abging.

Mad. Senton. Run, liebes Männchen, hübsch redlich, artig und vernünftig erzählt.

Sehton. Es steht dir frei, mein Kind, mich zu controlliren. Meiner Freundin schien ihre Wohnung leer, der Spaziergang uninteressant, der Hund, der so sonst neben ihr lag, wenn sie an mich schrieb, war ihr, wie das Thier in dem Bild eines Evangelisten, nothwendig geworden, die Briefe wollten nicht mehr sließen. Zufällig fand sich ein junger Mann, der den Platz des vierfüßigen Gesellschafters zu Hause und auf den Promenaden übernehmen wollte. Genug, man mag so billig denken als man will, die Sache stand gesährlich.

Mad. Senton. Ich muß bich nur gewähren laffen. Eine wahre Geschichte ist ohne Exaggeration ofelten erzählenswerth.

Senton. Ein beiderseitiger Freund, den wir als stillen Menschenkenner und Herzenslenker zu schähen wußten, war zurückgeblieben, besuchte sie manchmal, und hatte die Beränderung gemerkt. Er beobachtete bas gute Kind im Stillen und kam eines Tages mit einem Windspiel in's Zimmer, das dem ersten völlig glich. Die artige und herzliche Anrede, womit der Freund sein Geschenk begleitete, die unerwartete Erfceinung eines aus bem Grabe gleichsam auferstanbenen Günftlings, ber ftille Borwurf, ben fich ihr empfängliches Berg bei diefem Unblid machte, führten mein Bilb auf einmal lebhaft wieber heran; ber junge menschliche Stellvertreter wurde auf eine gute Beife s entfernt, und der neue Bunftling blieb ein fteter Begleiter. Als ich nach meiner Wiebertunft meine Beliebte wieder in meine Urme ichloß, hielt ich bas Beschöpf noch für das alte und verwunderte mich nicht wenig, als es mich, wie einen Fremben, heftig anbellte. 10 Die modernen hunde muffen tein fo gutes Wedachtniß haben als die antiken! rief ich aus; Ulyk wurde nach so langen Jahren von dem seinigen wieder erkannt, und dieser hier konnte mich in fo kurger Zeit vergessen lernen. Und doch hat er deine Penelope auf eine son= 15 berbare Beise bewacht! versette fie, indem fie mir versprach bas Rathsel aufzulösen. Das geschah auch bald, benn ein heiteres Bertrauen hat von jeher bas Glud unferer Berbindung gemacht.

Mad. Senton. Mit dieser Geschichte mag's so vo bewenden. Wenn dir's recht ift, so gehe ich noch eine Stunde spazieren; denn du wirst dich nun doch an den Lombretisch setzen.

Er nickte ihr sein Ja zu; sie nahm ben Arm ihres Hausfreundes an und ging nach der Thür. Liebes 25 Kind, nimm doch den Hund mit! rief er ihr nach. Die ganze Gesellschaft lächelte, und er mußte mitlächeln, als er es gewahr ward, wie dieses absichtlose Wort

fo artig pagte, und jebermann barüber eine fleine ftille Schabenfreude empfand.

Sinklair. Sie haben bon einem Sunde ergablt. der glücklicher Beife eine Berbindung befeftigte: ich s tann bon einem andern jagen, beffen Ginfluß gerftorend war. Auch ich liebte, auch ich verreif'te, auch ich ließ eine Freundin gurud. Rur mit dem Unterschied, daß ihr mein Wunsch fie zu befigen noch unbekannt war. Endlich tehrte ich jurud. Die vielen Gegenftande, die 10 ich gefeben hatte, lebten immerfort bor meiner Ginbildungstraft, ich mochte gern, wie Rückfehrende pflegen, ergählen, ich hoffte auf die besondere Theilnahme meiner Freundin. Bor allen andern Menichen wollte ich ihr meine Erfahrungen und meine Bergnügungen 15 mittheilen. Aber ich fand fie fehr lebhaft mit einem hunde beschäftigt. That fie es aus Beift des Wider= ipruchs, der manchmal bas ichone Geschlecht befeelt, ober war es ein unglücklicher Bufall: genug, die liebens= würdigen Eigenschaften des Thiers, die artige Unter-20 haltung mit demfelben, die Unhänglichkeit, der Beitvertreib, furg was alles bagu gehören mag, waren bas einzige Gefprach, womit fie einen Menfchen unterhielt, ber feit Jahr und Tag eine weit' und breite Welt in fich aufgenommen hatte. 3ch ftodte, ich ver-25 stummte, ich erzählte so manches andern, was ich abwefend ihr immer gewidmet hatte, ich fühlte ein Digbehagen, ich entfernte mich, ich hatte Unrecht und ward noch unbehaglicher. Genug, von der Beit an ward unfer Berhältniß immer talter, und wenn es fich zulest gar zerichlug, so muß ich, wenigstens in meinem Herzen, bie erfte Schuld jenem hunde beimeffen.

Armidoro, der aus dem Kabinett wieder zur Geseschichte gelichaft getreten war, sagte, nachdem er diese Geschichte sornommen: Es würde gewiß eine merkwürdige Sammulung geben, wenn man den Einfluß, den die geselligen Thiere auf den Menschen ausüben, in Geschichten darstellen wollte. In Erwartung, daß einst eine solche Sammlung gebildet werde, will ich erzählen, wie ein whänden zu einem tragischen Abenteuer Anlaß gab.

Ferrand und Cardano, zwei Edelleute, hatten von Jugend auf in einem freundschaftlichen Berhältniß gelebt. Pagen an Einem Hofe, Officiere bei Einem Regimente, hatten sie gar manches Abenteuer zusammen 15 bestanden, und sich aus dem Grunde kennen gelernt. Cardano hatte Glück bei den Weibern, Ferrand im Spiel. Jener nutte das seine mit Leichtsinn und Übermuth, dieser mit Bedacht und Anhaltsamkeit.

Bufällig hinterließ Cardano einer Dame in dem 20 Moment, als ein genaues Berhältniß abbrach, einen kleinen schwenkund; er schaffte sich einen neuen und schenkte diesen einer andern, eben da er sie zu meiden gedachte, und von der Zeit an ward es Borsat, einer jeden Geliebten zum Abschied ein solches Hünd= 25 chen zu hinterlassen. Ferrand wußte um diese Posse, ohne daß er jemals besonders ausmerksam darauf gewesen wäre.

Beide Freunde wurden eine lange Zeit getrennt und fanden sich erst wieder zusammen, als Ferrand verheirathet war und auf seinen Gütern lebte. Cardano brachte einige Zeit theils bei ihm, theils in der Nachbarschaft zu, und war auf diese Weise über ein Jahr in einer Gegend geblieben, in der er viel Freunde und Verwandte hatte.

Einst fieht Ferrand bei feiner Frau ein allerliebstes Löwenhunden, er nimmt es auf, es gefällt ihm be= 10 fonders, er lobt, er ftreichelt es, und natürlich kommt er auf die Frage, woher fie das ichone Thier erhalten habe? Bon Cardano, war die Antwort. Auf einmal bemächtigt fich die Erinnerung voriger Zeiten und Begebenheiten, bas Undenten bes frechen Renn-15 Zeichens, womit Carbano feinen Wankelmuth zu begleiten pflegte, ber Sinne bes beleibigten Chemanns, er fällt in Buth, er wirft bas artige Thier unmittel= bar aus feinen Liebkofungen mit Gewalt gegen bie Erde, verlägt bas ichreiende Thier und die erichrocene 20 Frau. Gin Zweikampf und mancherlei unangenehme Folgen, gwar feine Scheidung, aber eine ftille Ubereinfunft fich abzusondern, und ein gerrüttetes Saus= wefen machen ben Beichluß biefer Geichichte.

Nicht ganz war diese Erzählung geendiget, als Sulalie in die Gesellschaft trat — ein Frauenzimmer, überall erwünscht wo sie hinkam, eine der schönsten Zierden dieses Clubs, ein gebildeter Geist und eine glückliche Schriftstellerin.

Man legte ihr die bosen Weiber vor, womit sich ein geschickter Künstler an dem schonen Geschlechte versündigt, und sie ward aufgefordert sich ihrer bessern Schwestern anzunehmen.

Wahrscheinlich, sagte Amalia, wird nun auch eine s Auslegung dieser liebenswürdigen Bilder den Almanach zieren! Wahrscheinlich wird es dem einen oder dem andern Schriftsteller nicht an Witz gebrechen, um das in Worten noch recht aufzudröseln, was der bildende Künftler hier in Darstellungen zusammengewoben hat. 10

Sinklair, als Freund bes Herausgebers, konnte weder die Bilber ganz fallen lassen, noch konnte er läugnen, daß hier und da eine Erklärung nöthig sei, ja, daß ein Berrbild ohne Erklärung gar nicht bestehen könne und erst dadurch gleichsam belebt werden 13 müsse. Wie sehr sich auch der bildende Künstler besmüst Wis zu zeigen, so ist er doch niemals dabei auf seinem Feld. Ein Zerrbild ohne Inschriften, ohne Erklärung ist gewissermaßen stumm, es wird erst etwas durch die Sprache.

Amalia. So laffen Sie benn auch dieses kleine Bilb hier durch die Sprache etwas werden! Ein Frauenzimmer ist in einem Lehnsesselle eingeschlafen, wie es scheint über bem Schreiben; ein anderes, das dabei steht, reicht ihr eine Dose, oder sonst ein Gefäß hin, 25 und weint. Was soll das vorstellen?

Sinklair. So foll ich also boch den Erklärer machen, obgleich die Damen weder gegen die Zerrbilber





Simpathia .



•

noch gegen ihre Erklärer gut gefinnt zu sein scheinen? Hier soll, wie man mir fagte, eine Schriftstellerin vorgestellt sein, welche Rachts zu schreiben pflegte, sich von ihrem Kammermädchen das Dintenfaß halten ließ und s das gute Kind zwang in dieser Stellung zu verharren, wenn auch selbst der Schlaf ihre Gebieterin überwältigt und diesen Dienst unnütz gemacht hatte. Die Dame wollte bei'm Erwachen den Faden ihrer Gedanken und Borstellungen, so wie Feder und Dinte wosteht wieder sinden.

Arbon, ein benkender Künstler, der mit Eulalien gekommen war, machte der Darstellung, wie sie das Blatt zeigte, den Krieg. Wenn man, so sagte er, ja diese Begebenheit, oder wie man es nennen will, dar-15 stellen wollte, so mußte man sich anders dabei benehmen.

henriette. Run laffen Sie uns das Bild gefcwind auf's neue componiren.

Arbon. Laffen Sie uns vorher den Gegenstand genau betrachten. Daß jemand sich bei'm Schreiben 20 das Dintensaß halten läßt, ist ganz natürlich, wenn die Umstände von der Art sind, daß er es nirgends hinsehen kann. So hielt Brantome's Großmutter der Königin von Navarra das Dintensaß, wenn diese, in ihrer Sänste sigend, die Geschichten ausschrieb die wir noch mit so vielem Bergnügen lesen. Daß jemand, der im Bette schreibt, sich das Dintensaß halten läßt, ist abermals der Sache gemäß. Genug, schöne Henriette, die Sie so gern fragen und rathen, was mußte der

Rünftler vor allen Dingen thun, wenn er diefen Gegenftand behandeln wollte?

Henriette. Er mußte den Tisch verbannen, er mußte die Schlafende fo fegen, daß in ihrer Rahe fich nichts befand wo bas Dintenfaß fteben tonnte.

Arbon. Gut! 3ch hatte fie in einem ber gepolfterten Lehnsessell vorgestellt, die man, wenn ich nicht irre, fonft Bergeren nannte, und zwar neben einem Ramin, fo daß man fie bon born gefehen hatte. Es wird supponirt, daß fie auf dem Anie geschrieben habe; 10 benn gewöhnlich, wer andern das Unbequeme zumuthet, macht fich's felbft unbequem. Das Papier entfinkt bem Schoose, die Feder der hand und ein hubsches Dadden fteht baneben und halt verbrieflich bas Dintenfaß.

Benriette. Bang recht! Denn hier haben wir 15 schon ein Dintenfaß auf dem Tische. Daher weiß man auch nicht, was man aus bem Gefäß in ber Sand bes Maddens machen foll. Warum fie nun gar Thranen abzuwischen scheint, läßt sich bei einer fo gleichgültigen Sandlung nicht benten.

Sinklair. 3ch entschuldige ben Rünftler. Bier hat er dem Ertlarer Raum gelaffen.

20

Urbon. Der benn auch wahricheinlich an ben beiden Männern ohne Ropf, die an der Wand hängen, feinen Wit üben foll. Mich bunkt, man ficht gerade 25 in diejem Falle, auf welche Abwege man gerath, wenn man Runfte bermifcht, die nicht zusammen gehören. Bußte man nichts von erklarten Aupferstichen, fo

machte man keine, die einer Erklärung bedürfen. Ich habe sogar nichts dagegen, daß der bildende Künstler wißige Darstellungen versuche, ob ich sie gleich für äußerst schwer halte; aber auch alsdann bemühe er s sich sein Bild selbstständig zu machen. Ich will ihm Inschriften und Zettel aus dem Munde seiner Personen erlauben, nur sehe er zu, sein eigner Commentator zu werden.

Sinklair. Wenn Sie ein wihiges Bild zugeben, 10 so werden Sie doch eingestehen, daß es nur für den Unterrichteten, nur für den, der Umstände und Verhältnisse kennt, unterhaltend und reizend sein kann; warum sollen wir also dem Commentator nicht danken, der uns in den Stand seht, das geistreiche Spiel zu 12 berstehen, das vor uns ausgesührt wird?

Arbon. Ich habe nichts gegen die Erklärung des Bildes das sich nicht selbst erklärt; nur müßte sie so kurz und schlicht sein als möglich. Jeder Wiß ist nur für den Unterrichteten, jedes wißige Werk wird deßhalb nicht von allen verstanden; was von dieser Art aus sernen Zeiten und Ländern zu uns gelangt, können wir kaum entzissern. Gut! man mache Noten dazu, wie zu Rabelais oder Hubbras; aber was würde man zu einem Schriftsteller sagen, der über ein wißiges Werk ein wißiges Werk schreiben wollte? Der Wiß läuft schon bei seinem Ursprunge in Gesahr zu wißeln, im zweiten und dritten Glied wird er noch schlimmer ausarten.

Sinklair. Wie fehr wünschte ich, daß wir, ansftatt uns hier zu ftreiten, unserm Freunde, dem Herausgeber, zu Hülfe kämen, der zu diesen Bilbern nun einmal eine Erklärung wünscht, wie fie hergebracht, wie fie beliebt ift.

Armidoro (indem er aus dem Rabinett tommt). Ich höre, noch immer beschäftigen diese getadelten Bilder die Gesellschaft; wären sie angenehm, ich wette sie wären schon längst bei Seite gelegt.

Amalia. Ich stimme darauf, daß es sogleich 10 geschehe und zwar für immer. Dem Herausgeber muß aufgelegt werden, keinen Gebrauch davon zu machen. Ein Duzend und mehr häßliche, hassenstwerthe Weiber! in einem Damenkalender! begreift der Mann nicht, daß er seine ganze Unternehmung zu ruiniren auf dem 15 Wege ist? Welcher Liebhaber wird es wagen seiner Schönen, welcher Gatte seiner Frau, ja welcher Vater seiner Tochter einen solchen Almanach zu verehren, in welchem sie bei'm ersten Ausschlagen schon mit Widerzwillen erblickt was sie nicht ist und was sie nicht 20 sein soll?

Armidoro. Ich will einen Borschlag zur Güte thun: Diese Darstellungen des Berabscheuungswerthen find nicht die ersten, die wir in zierlichen Almanachen finden; unser wackerer Chodowicki hat schon manche 25 Scenen der Unnatur, der Berderbniß, der Barbarei und des Abgeschmacks in so kleinen Monatskupfern trefflich dargestellt; allein was that er? er stellte dem

Saffenswerthen fogleich das Liebenswürdige entgegen - Scenen einer gefunden Ratur, die fich ruhig entwickelt, einer zwedmäßigen Bilbung, eines treuen Ausbauerns, eines gefühlten Strebens nach Werth und Schönheit. s Laffen Sie uns mehr thun als der Berausgeber wünscht, indem wir das Entgegengefeste thun. Sat der bilbende Rünftler diegmal die Schattenfeite gewählt, fo trete ber Schriftsteller, ober, wenn ich meine Buniche ausfprechen barf, die Schriftftellerin auf bie Lichtfeite, 10 und fo tann ein Ganges werden. 3ch will nicht länger gaubern, Gulalie, mit biefen Borichlagen meine Buniche laut werden zu laffen. Abernehmen Gie die Schilberung guter Frauen. Schaffen Sie Gegenbilber gu biefen Rupfern; und gebrauchen Sie ben Bauber Ihrer 15 Feber, nicht diefe tleinen Blatter zu erklaren, fondern zu bernichten.

Sinklair. Thun Sie es, Gulalie! erzeigen Sie uns ben Gefallen, berfprechen Sie geschwind.

Eulalie. Schriftsteller versprechen nur gar zu leicht, weil sie hoffen, dasjenige leisten zu können, was sie vermögen. Eigene Ersahrung hat mich bedächtig gemacht. Aber auch wenn ich in dieser kurzen Zeit so viel Muße vor mir sähe, würde ich doch Bedenken sinden, einen solchen Austrag zu übernehmen. Was zu unsern Gunsten zu sagen ist, muß eigentlich ein Mann sagen, ein junger, seuriger, liebender Mann. Das Günstige vorzutragen gehört Enthusiasmus, und wer hat Enthusiasmus für sein eigen Geschlecht? Armidoro. Ginsicht, Gerechtigkeit, Bartheit ber Behandlung maren mir in biefem Falle noch willkommner.

Sinklair. Und von wem möchte man lieber über gute Frauen etwas hören, als von der Berfasserin, s die sich in dem Mährchen, das uns gestern so sehr ent= zückte, so unvergleichlich bewiesen hat?

Eulalie. Das Mährchen ift nicht von mir! Sinklair. Nicht von Ihnen? Armidoro. Das kann ich bezeugen. Sinklair. Dach von einem Frauenimmer

to

Sinklair. Doch von einem Frauenzimmer.

Culalie. Bon einer Freundin.

Sintlair. So gibt es denn zwei Gulalien? Gulalie. Wer weiß wie viel' und beff're.

Armidoro. Mögen Sie der Gesellschaft erzählen, 13 was Sie mir vertrauten? Jedermann wird mit Ber- wunderung hören, auf welche sonderbare Beise diese angenehme Production entstanden ist.

Eulalie. Ein Frauenzimmer, das ich auf einer Reise schätzen und kennen lernte, fand sich in sonder= 20 bare Lagen versetzt, die zu erzählen allzu weitläusig sein würde. Ein junger Mann, der viel für sie gethan hatte, und ihr zuletzt seine Hand andot, gewann ihre ganze Reigung, überraschte ihre Vorsicht und sie ge= währte, vor der ehelichen Verbindung, ihm die Rechte 25 eines Gemahls. Neue Ereignisse nöthigten den Bräuti= gam sich zu entsernen und sie sah, in einer einsamen ländlichen Wohnung, nicht ohne Sorgen und Unruhe,

bem Glücke Mutter zu werden entgegen. Gie war gewohnt mir täglich zu ichreiben, mich bon allen Borfällen zu benachrichtigen. Run waren teine Borfalle mehr zu befürchten, fie brauchte nur Gebuld; aber ich bemertte in ihren Briefen, daß fie basjenige, was geschehen war und geschehen konnte, in einem unruhigen Gemüth bin und wider warf. Ich entschloß mich, fie in einem ernfthaften Briefe auf ihre Pflicht gegen fich felbft und gegen bas Befcopf zu weisen, dem fie jest 10 durch Seiterfeit bes Beiftes, jum Anfang feines Da= feins, eine gunftige Rahrung zu bereiten ichuldig mar. 3d munterte fie auf fich ju faffen, und gufällig fendete ich ihr einige Bande Mahrchen, Die fie gu lefen gewünscht hatte. Ihr Borjat, fich von den tummer-15 vollen Bedanten loszureißen, und diefe phantaftischen Broductionen trafen auf eine sonderbare Weise zufammen. Da fie bas Rachbenken über ihr Schicffal nicht gang loswerben konnte, fo fleidete fie nunmehr alles was fie in der Bergangenheit betrübt hatte, 20 was ihr in der Zufunft furchtbar bortam, in aben= teuerliche Geftalten. Was ihr und ben Ihrigen begegnet war, Reigung, Leibenschaften und Berirrungen, das lieblich forgliche Muttergefühl, in einem fo bedenklichen Zuftande, alles verforperte fich in torper-25 lofen Geftalten, die in einer bunten Reihe felt= famer Ericheinungen borbeizogen. Go brachte fie ben Tag, ja einen Theil ber Racht mit ber Feder in ber Sand zu.

Amalia. Wobei fie fich wohl schwerlich bas Dintenfaß halten ließ.

Eulalie. Und so entstand die seltsamste Folge von Briesen, die ich jemals erhalten habe. Alles war bildlich, wunderlich und mährchenhaft. Reine eigents liche Nachricht erhielt ich mehr von ihr, so daß mir manchmal für ihren Kopf bange ward. Alle ihre Zustände, ihre Entbindung, die nächste Neigung zum Säugling, Freude, Hossnung und Furcht der Mutter, waren Begebenheiten einer andern Welt, aus der sie wnur durch die Antunst ihres Bräutigams zurückgezogen wurde. Un ihrem Hochzeittage schloß sie das Mährchen, das, dis auf weniges, ganz aus ihrer Feder tam, wie Sie es gestern gehört haben, und das eben den eignen Reiz durch die wunderliche und einzige Lage erhält in 15 der es hervorgebracht wurde.

Die Gesellschaft konnte ihre Verwunderung über diese Geschichte nicht genug bezeigen, so daß Septon, der seinen Plat am Lombretische eben einem andern überlassen hatte, herbeitrat und sich nach dem Inhalte des Gesprächs erkundigte. Man sagte ihm kurz: es sei die Rede von einem Mährchen, das aus täglichen phantastischen Consessionen eines kränkelnden Gemüthes, doch gewissermaßen vorsätzlich entstanden sei.

Gigentlich, sagte er, ift es Schade, daß, soviel ich 20 weiß, die Tagebücher abgekommen sind. Bor zwanzig Jahren waren sie stärker in der Mode, und manches gute Kind glaubte wirklich einen Schatz zu besitzen, wenn es seine Gemüthszuftände täglich zu Papiere gebracht hatte. Ich erinnere mich einer liebenswürdigen Person, der eine solche Gewohnheit bald zum Unglück ausgeschlagen wäre. Eine Gouvernante hatte sie in früher Jugend an ein solches tägliches schriftliches Bekenntniß gewöhnt, und es war ihr zuleht fast zum unentbehrlichen Geschäft geworden. Sie versäumte es nicht als erwachsenes Frauenzimmer, sie nahm die Gewohnheit mit in den Chestand hinüber. Solche Papiere hielt sie nicht sonderlich geheim und hatte es auch nicht Ursache, sie las manchmal Freundinnen, manchmal ihrem Manne Stellen daraus vor. Das Ganze verlangte niemand zu sehen.

Die Zeit verging, und es kam auch die Reihe an 10 fie, einen Hausfreund zu befiben.

Mit eben der Pünctlichkeit, mit der sie sonst ihrem Papiere täglich gebeichtet hatte, setzte sie auch die Geschichte dieses neuen Verhältnisses sort. Von der ersten Regung, durch eine wachsende Reigung, bis zw. zum Unentbehrlichen der Gewohnheit, war der ganze Lebenslauf dieser Leidenschaft getreulich aufgezeichnet und gereichte dem Manne zur sonderbaren Lectüre, als er einmal zufällig über den Schreibtisch kam und, ohne Argwohn und Absicht, eine aufgeschlagne Eeite des Tagebuchs herunterlas. Man begreift, daß er sich die Zeit nahm, vor- und rückwärts zu lesen; da er denn zuleht noch ziemlich getröstet von dannen schied, weil er sah, daß es gerade noch Zeit war

auf eine geschickte Weise ben gefährlichen Gaft zu ent= fernen.

Henriette. Es sollte doch, nach dem Bunsche meines Freundes, die Rede von guten Beibern sein, und ehe man sich's versieht, wird wieder von solchen s gesprochen, die wenigstens nicht die besten sind.

Setton. Warum benn immer böf' oder gut! Müffen wir nicht mit uns felbst, so wie mit andern vorlieb nehmen, wie die Natur uns hat hervorbringen mögen und wie sich jeder allenfalls durch eine mögliche 10 Bildung besser zieht?

Armidoro. Ich glaube es würde angenehm und nicht unnütz sein, wenn man Geschichten von der Art, wie sie bisher erzählt worden und deren uns manche im Leben vorkommen, aufsetze und sammelte. Leise is Büge, die den Menschen bezeichnen, ohne daß gerade merkwürdige Begebenheiten daraus entspringen, sind recht gut des Ausbehaltens werth. Der Romanschreiber kann sie nicht brauchen, denn sie haben zu wenig Bezeutendes, der Anekdotensammler auch nicht, denn sie haben nichts Witziges und regen den Geist nicht auf; nur derzenige, der, im ruhigen Anschauen, die Menschzeheit gerne faßt, wird dergleichen Züge willkommen ausnehmen.

Sinklair. Fürwahr! wenn wir früher an ein 29 so löbliches Werk gedacht hätten, so würden wir unserm Freunde, dem Herausgeber des Damenkalenders, gleich an Hand gehen können und ein Dupend Geschichten,

wo nicht von vortrefflichen, bach gewiß von guten Frauen aussuchen konnen, um biefe bofen Weiber zu balanciren.

Amalia. Beionders wünschte ich, daß man folche s Fälle zusammentrüge da eine Frau das Haus innen erhält, wo nicht gar erichant. Um so mehr als auch hier der Künstler eine theure (konspielige) Gattin, zum Rachtheil uniers Geichlechts. ausgestellt hat.

Senton. 3ch fann Ihnen gleich, icone Amalia, 10 mit einem folden Falle auswarten.

Amalia. Laven Sie bören! Nur daß es Ihnen nicht geht wie den Männern gewöhnlich, wenn sie die Frauen loben wollen, sie gehen vom Lob aus und hören mit Tadel auf.

14 Seht on. Dießmal wenigstens brauche ich die Umkehrung meiner Absicht, durch einen bosen Geist, nicht zu fürchten.

Gin junger Landmann pachtete einen ansehnlichen Gasthof, der sehr gut gelegen war. Bon den Eigenschaften, die zu einem Wirthe geboren, besaß er vorzüglich die Behaglichkeit, und weil es ihm von Jugend auf in den Trinkstuben wohl gewesen war, mochte er wohl hauptsächlich ein Metier ergrissen haben, das ihn nöthigte den größten Theil des Tages darin zus zubringen. Er war sorzlos ohne Lieberlichkeit, und sein Behagen breitete sich über alle Gäste aus, die sich bald häusig bei ihm versammelten.

Er hatte eine junge Perion geheirathet, eine ftille

leidliche Natur. Sie verfah ihre Geschäfte gut und punctlich, fie bing an ihrem Sauswesen, fie liebte ihren Mann; boch mußte fie ihn bei fich im Stillen tabeln, daß er mit dem Gelbe nicht forgfältig genug umging. Das baare Gelb nothigte ihr eine gewiffe s Chrfurcht ab, fie fühlte gang ben Werth beffelben, fo wie die Nothwendigkeit fich überhaupt in Befit ju feten, fich babei zu erhalten. Ohne eine angeborne Beiterkeit bes Gemuths hatte fie alle Unlagen jum ftrengen Beize gehabt. Doch ein wenig Beig ichabet 10 bem Weibe nichts, fo übel fie die Berfcwendung fleibet. Freigebigkeit ift eine Tugend die dem Mann giemt, und Festhalten ift die Tugend eines Beibes. Go hat es die Natur gewollt, und unser Urtheil wird im Bangen immer naturgemäß ausfallen. 15

Margarete, so will ich meinen sorglichen Hausgeist nennen, war mit ihrem Manne sehr unzustrieden, wenn er die großen Zahlungen, die er manchmal sür aussgekauste Fourrage von Fuhrleuten und Unternehmern erhielt, ausgezählt wie sie waren, eine Zeit lang auf 20 dem Tische liegen ließ, das Geld alsdann in Körbchen einstrich und daraus wieder ausgab und auszahlte, ohne Pakette gemacht zu haben, ohne Rechnung zu führen. Berschiedene ihrer Erinnerungen waren fruchtslos, und sie sah wohl ein, daß, wenn er auch nicht 25 verschwendete, manches in einer solchen Unordnung verschleudert werden müsse. Der Wunsch ihn auf bessere Wege zu leiten war so groß bei ihr, der Vers

bruß zu feben, daß manches, was fie im Rleinen erwarb und zusammenhielt, im Großen wieder vernachläffigt wurde und aus einander floß, war fo lebhaft, daß fie fich zu einem gefährlichen Berfuch s bewogen fühlte, wodurch fie ihm über diefe Lebensweife die Augen ju öffnen gedachte. Gie nahm fich bor, ihm fo viel Gelb als möglich aus ben Sanden zu fpielen, und zwar bediente fie fich bagu einer fonderbaren Lift. Sie hatte bemerkt, bag er bas Belb, bas 10 einmal auf dem Tifche aufgegahlt war, wenn es eine Beit lang gelegen hatte, nicht wieder nachgablte, ebe er es aufhob; fie beftrich baber ben Boben eines Leuchters mit Talg und feste ibn, in einem Schein bon Ungeichidlichfeit, auf die Stelle, wo die Ducaten lagen, 15 eine Geldforte, der fie eine besondere Freundichaft gewidmet hatte. Sie erhafchte ein Stud und nebenbei einige kleine Mungforten und war mit ihrem erften Fischfange wohl zufrieden; fie wiederholte diefe Operation mehrmals; und ob fie fich gleich über ein folches 20 Mittel zu einem guten 3wed tein Bewiffen machte, fo beruhigte fie fich boch über jeden Zweifel vorzüglich dadurch, daß diefe Urt der Entwendung für teinen Diebftahl angesehen werben fonne, weil fie bas Beld nicht mit den Sanden weggenommen habe. Go ber-25 mehrte fich nach und nach ihr heimlicher Schat und zwar um besto reichlicher, als fie alles, was bei ber innern Wirthichaft bon baarem Gelbe ihr in die Sande floß, auf bas ftrengfte gufammenbielt.

Schon war fie beinahe ein ganzes Jahr ihrem Plane treu geblieben, und hatte indessen ihren Mann sorgfältig beobachtet, ohne eine Beränderung in seinem Humor zu spüren, bis er endlich einmal höchst übler Laune ward. Sie suchte ihm die Ursache dieser Ber= sänderung abzuschmeicheln und ersuhr bald, daß er in großer Berlegenheit sei. Es hätten ihm nach der letzten Zahlung, die er an Lieferanten gethan, seine Pachtgelder übrig bleiben sollen, sie fehlten aber nicht allein völlig, sondern er habe sogar die Leute nicht oganz befriedigen können. Da er alles im Kopf rechne und wenig aufschreibe, so könne er nicht nachkommen, wo ein solcher Verstoß herrühre.

Margarete schilderte ihm darauf sein Betragen, die Art, wie er einnehme und ausgebe, den Mangel 15 an Aufmerksamkeit; selbst seine gutmüthige Freigebig= teit kam mit in Anschlag und freilich ließen ihn die Folgen seiner Handelsweise, die ihn so sehr drückten, teine Entschuldigung aufbringen.

Margarete konnte ihren Gatten nicht lange in 20 bieser Berlegenheit lassen, um so weniger, als es ihr so sehr zur Ehre gereichte, ihn wieder glücklich zu machen. Sie setzte ihn in Berwunderung, als sie zu seinem Geburtstag, der eben eintrat, und an dem sie ihn sonst mit etwas Brauchbarem anzubinden pslegte, 25 mit einem Körbchen voll Geldrollen ankam. Die versschiedenen Münzsorten waren besonders gepackt, und der Juhalt jedes Köllchens war, mit schlechter Schrift,

jedoch forgfältig, barauf gezeichnet. Wie erftaunte nicht der Mann, als er beinahe die Summe, die ihm fehlte, bor fich fah, und die Frau ihm verficherte, bas Gelb gehöre ihm zu. Sie erzählte barauf um= s ftanblich, wann und wie fie es genommen, was fie ihm entzogen, und was durch ihren Fleiß erspart worden fei. Gein Berdruß ging in Entzuden über, und die Folge mar, wie 'natürlich, daß er Ausgabe und Einnahme ber Frau völlig übertrug, feine Be-10 fchafte bor wie nach, nur mit noch größerm Gifer beforgte, von dem Tage an aber teinen Pfennig Geld mehr in die Sande nahm. Die Frau verwaltete bas Amt eines Caffiers mit großen Ehren, tein falfcher Laubthaler, ja tein verrufner Sechfer ward ange-15 nommen, und die Herrschaft im Saufe war, wie billig, die Folge ihrer Thätigkeit und Sorgfalt, durch bie fie nach bem Berlauf bon gehn Jahren ihren Dann in ben Stand feste, ben Gafthof mit allem, was bazu gehörte, zu taufen und zu behaupten.

Sinklair. Also ging alle biese Sorgfalt, Liebe und Treue boch zuleht auf Herrschaft hinaus. Ich möchte boch wissen, in wie fern man Recht hat, wenn man die Frauen überhaupt für so herrschsüchtig hält.

Amalia. Da haben wir also schon wieder den 25 Borwurf, der hinter dem Lobe herhinkt.

Armidoro. Sagen Sie uns doch, gute Eulalie, Ihre Gedanken darüber. Ich glaube in Ihren Schriften bemerkt zu haben, daß Sie eben nicht fehr bemuht find, diefen Vorwurf von Ihrem Geschlecht ab-

Culalie. In fo fern es ein Borwurf mare, wünschte ich, daß ihn unfer Geschlecht durch fein Betragen ablehnte; in wie fern wir aber auch ein Recht 3 jur herrschaft haben, mochte ich es uns nicht gern vergeben. Wir find nur herrschfüchtig, in so fern wir auch Menschen find; benn was heißt herrschen anders, in dem Sinn wie es hier gebraucht wird, als auf feine eigne Beife ungehindert thatig ju fein, feines in Daseins möglichft genießen zu können? Dieß fordert jeder rohe Menfch mit Willfur, jeder gebildete mit wahrer Freiheit, und vielleicht erscheint bei une Frauen dieses Streben nur lebhafter, weil uns die Natur, das Herkommen, die Gesetze eben jo zu ver- 13 fürzen scheinen, als die Manner begunftigt find. Bas diefe befigen, muffen wir erwerben, und mas man erringt, behauptet man hartnäckiger, als bas, was man ererbt hat.

Senton. Und boch können sich die Frauen nicht 20 mehr beklagen, sie erben in der jetigen Welt so viel. ja saft mehr als die Männer, und ich behaupte, daß es durchaus jett schwerer sei ein vollendeter Mann zu werden, als ein vollendetes Weib; der Ausspruch: "Er soll dein Herr sein" ist die Formel einer barbari= 25 schen Zeit, die lange vorüber ist. Die Männer konnten sich nicht völlig ausbilden, ohne den Frauen gleiche Rechte zuzugestehen; indem die Frauen sich ausbildeten.

stand die Wageschale inne, und indem fie bildungsfähiger find, neigt sich in der Erfahrung die Wageschale zu ihren Gunften.

Armidoro. Es ift keine Frage, daß bei allen s gebildeten Nationen die Frauen im Ganzen das übergewicht gewinnen müssen; denn bei einem wechselseitigen Einfluß muß der Mann weiblicher werden, und dann verliert er; denn sein Borzug besteht nicht in gemäßigter, sondern in gebändigter Kraft; nimmt dagegen das Weib von dem Manne etwas an, so gewinnt sie; denn wenn sie ihre übrigen Borzüge durch Energie erheben kann, so entsteht ein Wesen, das sich nicht vollkommner denken läßt.

Senton. Ich habe mich in so tiefe Betrach=

tungen nicht eingelassen; indessen nehme ich für bekannt an, daß eine Frau herrscht und herrschen muß;
daher, wenn ich ein Frauenzimmer kennen lerne, gebe
ich nur darauf Acht wo sie herrscht; denn daß sie
irgendwo herrsche, seke ich voraus.

Amalia. Und da finden Sie denn was Sie voraussehen?

Senton. Warum nicht? geht es doch den Phhsifern und andern, die sich mit Ersahrungen abgeben, gewöhnlich nicht viel besser. Ich sinde durchgängig: 25 die Thätige, zum Erwerben, zum Erhalten Geschaffene, ist herr im hause; die Schöne, leicht und oberstächlich Gebildete, herr in großen Cirkeln; die tieser Gebildete beherrscht die kleinen Kreise. Amalia. Und fo wären wir also in drei Claffen eingetheilt.

Sinklair. Die boch alle, bünkt mich, ehrenvoll genug find, und mit denen freilich noch nicht alles erschöpft ist. Es gibt z. B. noch eine vierte, von der bwir lieber nicht sprechen wollen, damit man uns nicht wieder den Borwurf mache, daß unser Lob sich nothwendig in Tadel verkehren müsse.

Henriette. Die vierte Classe also ware zu errathen. Lassen Sie sehen.

Sinklair. Gut, unsere drei ersten Classen waren Wirksamkeit, zu Hause, in großen und in kleinen Cirkeln.

Haum für unsere Thätigkeit?

Sinklair. Gar mancher; ich aber habe das Gegentheil im Sinne.

Henriette. Unthätigkeit! und wie bas? Gine unthätige Frau sollte herrschen?

20

Sinklair. Warum nicht?

Benriette. Und wie?

Sinklair. Durch's Berneinen! Wer aus Charakter oder Maxime beharrlich verneint, hat eine größere Gewalt, als man denkt.

Amalia. Wir fallen nun balb, fürchte ich, in 25 ben gewöhnlichen Ton, in dem man die Männer reben hört, besonders wenn sie die Pfeisen im Munde haben. Henriette. Laß ihn doch, Amalia, es ift nichts unschädlicher als solche Meinungen, und man gewinnt immer, wenn man erfährt, was andere von uns denken. Nun also die Berneinenden, wie wäre es mit diesen?

Sinklair. Ich darf hier wohl ohne Zurückhaltung sprechen. In unserm lieben Baterland soll
es wenige, in Frankreich gar keine geben, und zwar
beswegen, weil die Frauen sowohl bei uns, als bei
unsern galanten Nachbarn, einer löblichen Freiheit
so genießen; aber in Ländern, wo sie sehr beschränkt
sind, wo der äußerliche Anstand ängstlich, die öffentlichen Bergnügungen seltner sind, sollen sie sich
häusiger sinden. In einem benachbarten Lande hat
man sogar einen eignen Namen, mit dem das Bolk,
bie Menschenkenner, ja sogar die Ärzte ein solches
Frauenzimmer bezeichnen.

Henriette. Run geschwinde den Namen! Namen fann ich nicht rathen.

Sinklair. Man nennt fie, wenn es benn ein= 20 mal gesagt fein foll, man nennt fie Schälke.

henriette. Das ift fonderbar genug.

Sinklair. Es war eine Zeit, als Sie die Fragmente des Schweizer Physiognomisten mit großem Antheil lesen mochten; erinnern Sie sich nicht, auch etwas 25 von Schälken darin gefunden zu haben?

Henriette. Es könnte sein; doch ist es mir nicht aufgefallen. Ich nahm vielleicht das Wort im gegewöhnlichen Sinn und las über die Stelle weg. Sinklair. Freilich bedeutet das Wort Schalk im gewöhnlichen Sinne eine Person, die mit Heitersteit und Schadenfreude jemand einen Possen spielt; hier aber bedeutet's ein Frauenzimmer, das einer Person, von der es abhängt, durch Gleichgültigkeit, skälte und Zurückhaltung, die sich oft in eine Art von Krankheit verhüllen, das Leben sauer macht. Es ist dieß in jener Gegend etwas Gewöhnliches. Mir ist es einigemal vorgekommen, daß mir ein Einheimisscher, gegen den ich diese und jene Frau schön pries, 10 einwendete: aber sie ist ein Schalk. Ich hörte sogar, daß ein Arzt einer Dame, die viel von einem Kammersmäden litt, zur Antwort gab: es ist ein Schalk, da wird schwer zu helsen sein.

Amalia ftand auf und entfernte sich.

Henriette. Das tommt mir doch etwas sonders bar vor.

15

Sinklair. Mir schien es auch so, und destwegen schrieb ich damals die Symptome dieser halb moralisichen, halb physischen Krankheit in einen Auffak 200 zusammen, den ich das Capitel von den Schälken nannte, weil ich es mir als einen Theil anderer anthropologischen Bemerkungen dachte; ich habe es aber bisher sorgfältig geheim gehalten.

Henriette. Sie dürfen es uns wohl ichon ein= 25 mal sehen lassen, und wenn Sie einige hübsche Ge= schickten wissen, woraus wir recht deutlich sehen können, was ein Schalk ist, so sollen sie künstig auch

in die Sammlung unferer neuesten Novellen aufgenommen werden.

Sinklair. Das mag alles recht gut und schön sein, aber meine Absicht ist versehlt, um derentwillen ich herkam; ich wollte jemand in dieser geistreichen Gesellschaft bewegen, einen Text zu diesen Kalendertupfern zu übernehmen, oder uns jemand zu empsehlen, dem man ein solches Geschäft übertragen könnte, anstatt dessen schelten, ja vernichten Sie mir diese Blättchen, und ich gehe, fast ohne Kupfer, so wie ohne Erklärung weg. Hätte ich nur indessen das, was diesen Abend hier gesprochen und erzählt worden ist, auf dem Papiere, so würde ich beinahe sür das, was ich suchte und nicht fand, ein Uquisvalent besitzen.

Armidoro (aus bem Kabinett tretend, wohin er manchmal gegangen war). Ich komme Ihren Wünschen zuvor. Die Angelegenheit unsers Freundes, des Herausgebers, ist auch mir nicht fremd. Auf diesem Papiere habe ich geschwind protocollirt was gesprochen worden, ich will es in's Reine bringen, und wenn Gulalie dann übernehmen wollte, über das Ganze den Hauch ihres anmuthigen Geistes zu gießen, so würden wir, wo nicht durch den Inhalt, doch durch den Ton, die Frauen mit den schrossen Rügen, in denen unser Künstler sie beleidigen mag, wieder aussöhnen.

henriette. Ich kann Ihre thätige Freundschaft nicht tadeln, Armidoro, aber ich wollte Sie hatten bas Gespräch nicht nachgeschrieben. Es gibt ein böses Beispiel. Wir leben so heiter und zutraulich zu= sammen, und es muß uns nichts Schrecklicheres sein, als in der Gesellschaft einen Wenschen zu wissen, der aufmerkt, nachschreibt und, wie jest gleich alles ge= s bruckt wird, eine zerstückelte und verzerrte linter= haltung in's Publicum bringt.

Man beruhigte Henrietten, man versprach ihr nur allenfalls über kleine Geschichten, die vorkommen sollten, ein öffentliches Buch zu führen.

Eulalie ließ sich nicht bereben, das Protocoll des Geschwindschreibers zu redigiren, sie wollte sich von dem Mährchen nicht zerstreuen, mit dessen Bearbeitung sie beschäftigt war. Das Protocoll blieb in der Hand von Männern, die ihm denn, so gut sie konnten, aus 1.5 der Erinnerung nachhalfen, und es nun, wie es eben werden konnte, den guten Frauen zu weiterer Beschrzigung vorlegen.



Novelle.



Ein dichter Berbftnebel verhüllte noch in der Frühe die weiten Raume des fürftlichen Schloghofes, als man icon mehr ober weniger durch ben fich lichtenden Schleier die gange Jagerei ju Pferde und ju Fuß s durch einander bewegt fah. Die eiligen Befchäfti= gungen ber Rächften ließen fich ertennen: man berlangerte, man verfürzte bie Steigbügel, man reichte fich Buchie und Patrontajchchen, man ichob bie Dachsrangen gurecht, indeg die Sunde ungeduldig am Riemen 10 den Burückhaltenden mit fortzuschleppen drohten. Auch hie und da gebarbete ein Pferd fich muthiger, bon feuriger Natur getrieben ober bon bem Sporn bes Reiters angeregt, der felbft bier in der Salbhelle eine gewiffe Gitelfeit fich ju zeigen nicht verläugnen 15 fonnte. Alle jedoch warteten auf den Fürften, ber, bon feiner jungen Gemahlin Abichied nehmend, allzulange zauberte. Erft vor furger Beit gufammen getraut empfanden

fie schon das Glück übereinstimmender Gemüther; 20 beide waren von thätig-lebhastem Charakter, eines nahm gern an des andern Neigungen und Bestrebungen Antheil. Des Fürsten Bater hatte noch den Zeitpunct erlebt und genutt, wo es deutlich wurde, baß alle Staatsglieder in gleicher Betriebsamteit ihre Tage zubringen, in gleichem Wirken und Schaffen, jeder nach seiner Art, erst gewinnen und dann genießen sollte.

Wie sehr bieses gelungen war, ließ sich in diesen s Tagen gewahr werben, als eben der Hauptmarkt sich versammelte, den man gar wohl eine Messe nennen konnte. Der Fürst hatte seine Gemahlin gestern durch das Gewimmel der aufgehäuften Waaren zu Pferde geführt und sie bemerken lassen, wie gerade hier das 10 Gebirgsland mit dem flachen Lande einen glücklichen Umtausch tresse; er wußte sie an Ort und Stelle auf die Betriebsamkeit seines Länderkreises ausmerksam zu machen.

Wenn sich nun der Fürst fast ausschließlich in 15 biesen Tagen mit den Seinigen über diese zudringen=
ben Gegenstände unterhielt, auch besonders mit dem Finanzminister anhaltend arbeitete, so behielt doch auch der Landjägermeister sein Recht, auf dessen Vor=
stellung es unmöglich war, der Versuchung zu wider= 2
stehen, an diesen günstigen Herbsttagen eine schon verschobene Jagd zu unternehmen, sich selbst und den vielen angekommenen Fremden ein eignes und seltnes
Fest zu eröffnen.

Die Fürstin blieb ungern zurück; man hatte sich 25 vorgenommen, weit in das Gebirg hineinzudringen, um die friedlichen Bewohner der dortigen Wälder durch einen unerwarteten Kriegszug zu beunruhigen. Scheidend versäumte der Gemahl nicht einen Spazierritt vorzuschlagen, den sie im Geleit Friedrichs, des fürstlichen Oheims, unternehmen sollte; auch lasse ich, sagte er, dir unsern Honorio, als
5 Stall- und Hosjunker, der für alles sorgen wird; und im Gesolg dieser Worte gab er im Hinabsteigen einem wohlgebildeten jungen Mann die nöthigen Aufträge, verschwand sodann bald mit Gästen und Gesolge.

Die Fürftin, die ihrem Gemahl noch in den Schloßhof hinab mit dem Schnupftuch nachgewinkt hatte, begab fich in die hintern Zimmer, welche nach dem Gebirg eine freie Ausficht liegen, die um befto ichoner war, als das Schloß felbft bon bem Fluffe herauf in 15 einiger Sohe ftand und fo bor= als hinterwarts mannichfaltige bebeutende Anfichten gewährte. Sie fand bas treffliche Teleftop noch in der Stellung wo man es geftern Abend gelaffen hatte, als man, über Bufch, Berg und Waldgipfel die hohen Ruinen der 20 uralten Stammburg betrachtend, fich unterhielt, die in der Abendbeleuchtung merkwürdig hervortraten, indem alsbann bie größten Licht- und Schattenmaffen ben beutlichften Begriff von einem fo ansehnlichen Dentmal alter Zeit verleihen konnten. Auch zeigte 25 fich heute früh burch die annähernden Gläfer recht auffallend die herbstliche Farbung jener mannichfaltigen Baumarten, die zwischen dem Gemauer ungehindert und ungeftort burch lange Jahre empor= strebten. Die schöne Dame richtete jedoch das Fernrohr etwas tieser nach einer öben steinigen Fläche,
über welche der Jagdzug weggehen mußte; sie erharrte den Augenblick mit Geduld und betrog sich
nicht: denn bei der Klarheit und Vergrößerungsschigkeit des Instrumentes erkannten ihre glänzenden
Augen deutlich den Fürsten und den Oberstallmeister;
ja sie enthielt sich nicht abermals mit dem Schnupstuche zu winken, als sie ein augenblickliches Stillhalten und Rückblicken mehr vermuthete als gewahr 10
marb.

Fürst Oheim, Friedrich mit Namen, trat sodann, angemeldet, mit seinem Zeichner herein, der ein großes Porteseuille unter dem Arm trug. Liebe Cousine, sagte der alte rüstige Herr, hier legen wir die An= 15 sichten der Stammburg vor, gezeichnet um von ver= schiedenen Seiten anschaulich zu machen, wie der mächtige Truh= und Schuhdau von alten Zeiten her dem Jahr und seiner Witterung sich entgegen stemmte, und wie doch hie und da sein Gemäuer weichen, da 20 und dort in wüste Ruinen zusammenstürzen mußte. Run haben wir manches gethan um diese Wildniß zugänglicher zu machen, denn mehr bedarf es nicht um jeden Wanderer, jeden Besuchenden in Erstaunen zu sehen, zu entzücken.

Indem nun der Fürst die einzelnen Blätter deutete, sprach er weiter: Hier, wo man, den Hohlweg durch bie äufern Ringmauern herauftommend, vor die eigent-

liche Burg gelangt, fteigt uns ein Welfen entgegen bon ben fefteften bes gangen Gebirgs; hierauf nun fteht gemauert ein Thurm, doch niemand wußte gu fagen wo die Natur aufhört, Runft und Sandwert s aber anfangen. Ferner fieht man feitwärts Mauern angeschloffen und Zwinger terraffenmäßig berab fich erstreckend. Doch ich fage nicht recht, benn es ift eigentlich ein Wald ber biefen uralten Gipfel umgibt; feit hundert und funfzig Jahren hat feine Urt 10 hier getlungen und überall find die machtigften Stämme emporgewachsen; wo 3hr Euch an ben Mauern anbrangt, ftellt fich ber glatte Aborn, die raube Giche, bie folante Fichte mit Schaft und Burgeln entgegen; um diefe muffen wir uns herumichlangeln und unfere 15 Fußpfade verständig führen. Seht nur wie trefflich unfer Meifter bieg Charatteriftifche auf bem Papier ausgedrückt hat, wie tenntlich die verschiedenen Stammund Wurgelarten zwischen bas Mauerwert verflochten und die mächtigen Afte durch die Lücken burchge= 20 fclungen find! Es ift eine Wildnig wie feine, ein jufällig einziges Local, wo die alten Spuren längft verschwundener Menschenkraft mit ber ewig lebenben und fortwirkenden Ratur fich in dem ernfteften Streit erblicen laffen.

Ein anderes Blatt aber vorlegend fuhr er fort: Bas fagt Ihr nun jum Schloßhofe, der, durch das Zusammenstürzen des alten Thorthurmes unzugänglich, seit undenklichen Jahren von niemand betreten marb? Wir suchten ibm von der Seite beigutommen. haben Mauern burchbrochen, Gewölbe gesprengt und fo einen bequemen, aber geheimen Weg bereitet. Inwendig bedurft' es teines Aufräumens, hier findet fich ein flacher Felsgipfel von der Ratur geplättet, s aber boch haben mächtige Bäume hie und da zu wurzeln Glud und Gelegenheit gefunden; fie find sachte aber entschieben aufgewachsen, nun erftreden fie ihre Afte bis in die Galerien hinein, auf benen ber Ritter sonft auf und ab schritt; ja durch Thuren 10 burch und Fenfter in die gewölbten Sale, aus benen wir fie nicht bertreiben wollen; fie find eben Berr geworben und mogen's bleiben. Tiefe Blatterfchichten wegräumend haben wir den mertwürdigften Blat geebnet gefunden, Deffengleichen in ber Welt vielleicht is nicht wieder zu seben ift.

Nach allem diesem aber ist es immer noch bemerkenswerth und an Ort und Stelle zu beschauen,
daß auf den Stusen die in den Hauptthurm hinausführen ein Ahorn Wurzel geschlagen und sich zu 20
einem so tüchtigen Baume gebildet hat, daß man
nur mit Noth daran vorbeidringen kann um die
Zinne, der unbegränzten Aussicht wegen, zu besteigen. Aber auch hier verweilt man bequem im
Schatten, denn dieser Baum ist es der sich über das 22
Ganze wunderbar hoch in die Luft hebt.

Danken wir also bem wackern Künstler, der uns so löblich in verschiedenen Bildern von allem über-

zeugt als wenn wir gegenwärtig waren; er hat die ichonften Stunden bes Tages und der Jahrszeit bagu angewendet und fich wochenlang um diefe Gegenftande herumbewegt. In diefer Ede ift für ihn und ben 5 Wächter ben wir ihm zugegeben eine kleine angenehme Wohnung eingerichtet. Sie follten nicht glauben, meine Befte, welch eine icone Aus- und Anficht er in's Land, in Sof und Gemäuer fich dort bereitet hat. Nun aber da alles jo rein und charafteriftisch 10 umriffen ift, wird er es hier unten mit Bequemlichteit ausführen. Wir wollen mit diefen Bilbern unfern Gartenfaal zieren, und niemand foll über unfere regelmäßigen Parterre, Lauben und ichattigen Gange feine Augen fpielen laffen, der nicht wünschte 15 bort oben in dem wirklichen Anschauen des Alten und Neuen, des Starren, Unnachgiebigen, Ungerftorlichen und des Frifchen, Schmiegfamen, Untwiderftehlichen feine Betrachtungen anzustellen.

Honorio trat ein und meldete die Pferde seien vorgeführt; da sagte die Fürstin, zum Oheim gewendet: Reiten wir hinauf und lassen Sie mich in der Wirklichkeit sehen, was Sie mir hier im Bilde zeigten. Seit ich hier bin, hör' ich von diesem Unternehmen, und werde setzt recht verlangend mit Augen zu sehen, was mir in der Erzählung unmöglich schien und in der Nachbildung unwahrscheinlich bleibt. — Noch nicht, meine Liebe, versetzte der Fürst; was Sie hier sahen, ist, was es werden kann und

wird: iett flodt noch manches; die Runft muß erft vollenden, wenn fie fich bor der Ratur nicht schämen foll. — Und fo reiten wir wenigstens hinaufwarts, und war' es nur bis an den Fuß; ich habe große Lust mich beute weit in der Welt umzusehen. — s Sang nach Ihrem Willen, verfeste ber Fürft. — Lassen Sie uns aber durch die Stadt reiten, fuhr die Dame fort, über ben großen Marktplatz, wo eine aahllofe Menge von Buben die Gestalt einer kleinen Stadt, eines Relblagers angenommen bat. Es ift als 10 waren die Bedürfniffe und Beschäftigungen fammtlicher Familien bes Landes umber, nach außen gekehrt. in diefem Mittelpunct versammelt, an das Tageslicht gebracht worden; benn hier fieht der aufmertfame Beobachter alles mas ber Menfc leiftet und bedarf; 15 man bilbet fich einen Augenblid ein, es fei fein Gelb nothig, jedes Gefcaft tonne hier burch Taufch abgethan werben; und fo ift es auch im Grunde. Seitbem ber Fürft geftern mir Unlag ju biefen Uberfichten gegeben, ift es mir gar angenehm zu benten, so wie hier, wo Gebirg und flaches Land an einander granzen, beide fo deutlich aussprechen, mas fie brauchen und was fie wünschen. Wie nun ber Hochlander bas Holz feiner Balber in hundert Formen umzubilden weiß, das Eisen zu einem jeden Gebrauch zu ber= 25 mannichfaltigen, fo tommen jene drüben mit den vielfältigsten Waaren ihm entgegen, an benen man ben Stoff taum unterscheiben und ben 3weck oft nicht extennen mag.

Ich weiß, versetzte der Fürst, daß mein Nesse hierauf die größte Ausmerksamkeit wendet; denn gerade zu dieser Jahrszeit kommt es hauptsächlich darauf an, daß man mehr empfange als gebe; dieß zu bewirken sift am Ende die Summe des ganzen Staatshaushaltes, so wie der kleinsten häuslichen Wirthschaft. Berzeihen Sie aber, meine Beste, ich reite niemals gern durch Markt und Messe, bei jedem Schritt ist man gehindert und ausgehalten, und dann flammt mir vo das ungeheure Unglück wieder in die Einbildungskraft, das sich mir gleichsam in die Augen eingebrannt, als ich eine solche Güter- und Waarenbreite in Feuer ausgehen sah. Ich hatte mich kaum

Laffen Sie uns die schönen Stunden nicht verstäumen, fiel ihm die Fürstin ein, da der würdige Mann sie schon einigemal mit aussührlicher Beschreis bung jenes Unheils geängstigt hatte, wie er sich nämlich, auf einer großen Reise begriffen, Abends im besten Wirthshause auf dem Markte, der eben von einer Hauptmesse wimmelte, höchst ermüdet zu Bette gelegt, und Nachts durch Geschrei und Flammen, die sich gegen seine Wohnung wälzten, gräßlich aufgesweckt worden.

Die Fürstin eilte das Lieblingspferd zu besteigen, 25 und führte, statt zum Hinterthore bergauf, zum Border= thore bergunter ihren widerwillig=bereiten Begleiter; denn wer wäre nicht gern an ihrer Seite geritten, wer wäre ihr nicht gern gesolgt. Und so war auch Honorio von der sonft so ersehnten Jagd willig zuruckgeblieben, um ihr ausschließlich dienstbar zu sein.

Bie voraus zu sehen dursten sie auf dem Markte nur Schritt vor Schritt reiten; aber die schone Liebenswürdige erheiterte jeden Aufenthalt durch eine geistreiche Bemerkung. Ich wiederhole, sagte sie, meine gestrige Lection, da denn doch die Nothwendigkeit unsere Geduld prüfen will. Und wirklich drängte sich die ganze Menschenmasse dergestalt an die Reitenden heran, daß sie ihren Weg nur langsam sortsetzen w konnten. Das Volk schaute mit Freuden die junge Dame, und auf so viel lächelnden Gesichtern zeigte sich das entschiedene Behagen, zu sehen, daß die erste Frau im Lande auch die schönste und anmuthigste sei.

Unter einander gemischt standen Bergbewohner, 13 bie zwischen Felsen, Fichten und Föhren ihre stillen Wohnsitze hegten, Flachländer von Hügeln, Auen und Wiesen her, Gewerdsleute der kleinen Städte und was sich alles versammelt hatte. Nach einem ruhigen überblick bemerkte die Fürstin ihrem Begleiter, wie 20 alle diese, woher sie auch seien, mehr Stoff als nöthig zu ihren Kleidern genommen, mehr Tuch und Leinzwand, mehr Band zum Besatz. Ist es doch als ob die Weiber nicht brauschig und die Männer nicht pausig genug sich gefallen könnten.

Wir wollen ihnen das ja laffen, versette der Oheim; wo auch der Mensch seinen Überfluß hinwendet, ihm ift wohl dabei, am wohlsten wenn er fich damit schmuckt und aufputt. Die ichone Dame winkte Beifall.

So waren fie nach und nach auf einen freien Blat gelangt, ber jur Borftadt hinführte, wo am Ende 5 vieler fleinen Buben und Rramftande ein größeres Bretergebaude in die Augen fiel, das fie taum erblickten, als ein ohrzerreißendes Gebrulle ihnen entgegen tonte. Die Fütterungsftunde ber bort gur Schau ftebenden wilden Thiere ichien herangekommen; 10 der Löwe ließ feine Wald- und Buftenftimme auf's fraftigfte hören, die Pferde ichauberten und man tonnte ber Bemerkung nicht entgeben, wie in bem friedlichen Bejen und Wirten ber gebildeten Belt ber König der Einobe fich fo furchtbar verfündige. Bur 15 Bude näher gelangt durften fie die bunten toloffalen Gemählbe nicht überfeben, die mit heftigen Farben und fraftigen Bildern jene fremden Thiere darftellten, welche der friedliche Staatsbürger zu ichauen unüber= windliche Luft empfinden follte. Der grimmig un-20 geheure Tiger fprang auf einen Mohren los, im Begriff ihn zu gerreißen; ein Löwe ftand ernfthaft majeftatifch, als wenn er teine Beute feiner wurdig vor fich fahe; andere wunderliche bunte Geschöpfe berdienten neben diesen mächtigen weniger Aufmert-25 famteit.

Wir wollen, sagte die Fürstin, bei unserer Rücktehr doch absteigen und die seltenen Gaste näher betrachten. — Es ist wunderbar, versetzte der Fürst, 326

daß der Mensch durch Schreckliches immer aufgeregt sein will. Drinnen liegt der Tiger ganz ruhig in seinem Kerker, und hier muß er grimmig auf einen Mohren lossahren, damit man glaube dergleichen inwendig ebensalls zu sehen; es ist an Mord und Todtschlag noch nicht genug, an Brand und Untergang; die Bänkelsänger müssen es an jeder Ecke wiederholen. Die guten Menschen wollen eingeschüchtert sein, um hinterdrein erst recht zu fühlen, wie schön und löblich es sei frei Uthem zu holen.

Bas benn aber auch Bangliches bon folden Schreckensbilbern mochte übrig geblieben fein, alles und jedes war fogleich ausgelofcht, als man, jum Thore hinausgelangt, in die beiterfte Gegend eintrat. Der Weg führte zuerft am Fluffe binan, an einem 15 awar noch ichmalen, nur leichte Rabne tragenden Baffer, das aber nach und nach als größter Strom feinen Ramen behalten und ferne Banber beleben follte. Dann ging es weiter burch wohlberjorgte Frucht= und Luftgarten fachte hinaufwarts, und man 20 fah fich nach und nach in ber aufgethanen mohlbewohnten Gegend um, bis erft ein Buich, fobann ein Balben die Gefellichaft aufnahm, und die anmuthiaften Ortlichkeiten ihren Blid begrängten und erquidten. Gin aufwarts leitendes Wiefenthal, erft 25 bor furgem jum zweitenmale gemaht, fammetahnlich angujehen, bon einer obermarts, lebhaft auf einmal reich entspringenden Quelle gewäffert, empfing fie

freundlich, und so zogen sie einem höheren freieren Standpunct entgegen, den sie, aus dem Walde sich bewegend, nach einem lebhaften Stieg erreichten, alsdann aber vor sich noch in bedeutender Entsers nung über neuen Baumgruppen das alte Schloß, den Zielpunct ihrer Wallfahrt, als Fels= und Waldsgipsel hervorragen sahen. Rückwärts aber — denn niemals gelangte man hierher ohne sich umzukehren — erblickten sie durch zufällige Lücken der hohen Bäume das fürstliche Schloß links, von der Morgensonne beleuchtet; den wohlgebauten höhern Theil der Stadt von leichten Rauchwolken gedämpst, und so fort nach der Rechten zu die untere Stadt, den Fluß in einigen Krümmungen, mit seinen Wiesen und Mühlen; gegens über eine weite nahrhafte Gegend.

Nachdem sie sich an dem Anblick ersättigt, oder vielmehr, wie es uns bei dem Umblick auf so hoher Stelle zu geschehen psiegt, erst recht verlangend geworden nach einer weitern, weniger begränzten Aussischt, ritten sie eine steinige breite Fläche hinan, wo ihnen die mächtige Ruine als ein grüngekrönter Gipfel entgegen stand, wenig alte Bäume tief unten um seinen Fuß; sie ritten hindurch und so fanden sie sich gerade vor der steilsten unzugänglichsten Seite. Mächtige Felsen standen von Urzeiten her, sedem Wechsel unangetastet, sest, wohlgegründet voran, und so thürmte sich's auswärts; das dazwischen Herabegestürzte lag in mächtigen Platten und Trümmern

unregelmäßig über einander und schien dem Kühnsten jeden Angriff zu verbieten. Aber das Steile, Jähe scheint der Jugend zuzusagen; dieß zu unternehmen, zu erstürmen, zu erobern ist jungen Gliedern ein Genuß. Die Fürstin bezeigte Neigung zu einem Bersuch, Honorio war bei der Hand, der fürstliche Oheim. wenn schon bequemer, ließ sich's gesallen und wollte sich doch auch nicht unkräftig zeigen; die Pferde sollten am Fuß unter den Bäumen halten, und man wollte bis zu einem gewissen Puncte gelangen, wo ein vorwstehender mächtiger Fels einen Flächenraum darbot, von wo man eine Aussicht hatte, die zwar schon in den Blick des Bogels überging, aber sich doch noch mahlerisch genug hinter einander schob.

Die Sonne, beinahe auf ihrer höchsten Stelle, ver- 12 lieh die Karste Beleuchtung; das fürstliche Schloß mit seinen Theilen, Hauptgebäuden, Flügeln, Kuppeln und Thürmen erschien gar stattlich; die obere Stadt in ihrer völligen Ausdehnung; auch in die untere konnte man bequem hineinsehen, ja durch das Fern= 20 rohr auf dem Markte sogar die Buden unterscheiden. Honorio war immer gewohnt ein so förderliches Werkzeng überzuschnallen; man schaute den Fluß hinauf und hinab, dießseits das bergartig terrassenweis unterbrochene, jenseits das aufgleitende klache und in mäßigen 25 Hügeln abwechselnde fruchtbare Land; Ortschaften unzählige; denn es war längst herkömmlich über die Zahl zu streiten, wie viel man deren von hier oben gewahr werde.

über die große Weite lag eine heitere Stille, wie es am Mittag zu sein pflegt, wo die Alten sagten, Pan schlafe, und alle Natur halte den Athem an, um ihn nicht aufzuwecken.

6 Es ist nicht das erstemal, sagte die Fürstin, daß ich auf so hoher weitumschauender Stelle die Betrachtung mache, wie doch die klare Natur so reinlich und friedlich aussieht, und den Eindruck verleiht als wenn gar nichts Widerwärtiges in der Welt sein könne; und wenn man denn wieder in die Menschenwohnung zurückkehrt, sie sei hoch oder niedrig, weit oder eng, so gibt's immer etwas zu kämpsen, zu streiten, zu schlichten und zurecht zu legen.

Honorio, der indessen durch das Sehrohr nach der Stadt geschaut hatte, ries: Seht hin! seht hin! auf dem Markte sängt es an zu brennen. Sie sahen hin und bemerkten wenigen Rauch, die Flamme dämpste der Tag. Das Feuer greift weiter um sich! ries man, immer durch die Gläser schauend; auch wurde das Unheil den guten unbewassneten Augen der Fürstin bemerklich; von Zeit zu Zeit erkannte man eine rothe Flammengluth, der Damps stieg empor und Fürst Oheim sprach: Laßt uns zurücksehren, das ist nicht gut, ich fürchtete immer das Unglück zum zweiten= male zu erleben. Als sie, herabgekommen, den Pserden wieder zugingen, sagte die Fürstin zu dem alten Heitknecht, lassen Sie hinein, eilig, aber nicht ohne den Reitknecht, lassen Sie mir Honorio, wir solgen sogleich.

Der Oheim fühlte das Bernünftige, ja das Nothwendige dieser Worte und ritt, so eilig als der Boden erlaubte, den wüsten steinigen Hang hinunter.

Als die Fürstin auffaß, sagte Honorio: Reiten Ew. Durchlaucht, ich bitte, langsam! in der Stadt wie auf dem Schloß sind die Feueranstalten in bester Ordnung, man wird sich durch einen so unerwartet außerordentlichen Fall nicht irre machen lassen. Hier aber ist ein böser Boden, kleine Steine und kurzes Gras, schnelles Reiten ist unsicher, ohnehin bis wir whineinkommen, wird das Feuer schon nieder sein. Die Fürstin glaubte nicht daran, sie sah den Rauch sich verbreiten, sie glaubte einen aufslammenden Blitz geschen, einen Schlag gehört zu haben und nun beswegten sich in ihrer Einbildungskraft alle die Schrecks bilder, welche des tresslichen Oheims wiederholte Erzählung von dem erlebten Jahrmarkts-Brande leider nur zu tief eingesentt hatte.

Fürchterlich wohl war jener Fall, überraschend und eindringlich genug, um zeitlebens eine Ahnung w und Borstellung wiederkehrenden Unglücks ängstlich zurückzulassen, als zur Nachtzeit auf dem großen budenreichen Marktraum ein plötzlicher Brand Laden auf Laden ergriffen hatte, ehe noch die in und an diesen leichten Hütten Schlasenden aus tiesen Träumen w geschüttelt wurden; der Fürst selbst als ein ermüdet angelangter, erst eingeschlasener Fremder an's Fenster sprang, alles fürchterlich erleuchtet sah, Flamme nach

Flamme, rechts und links fich überfpringend, ihm entgegen gungelte. Die Saufer bes Marttes, bom Widerichein geröthet, ichienen ichon zu glüben, brobend fich jeden Augenblick zu entzünden und in Flammen 5 aufzuschlagen; unten wuthete bas Element unaufhaltfam, die Breter praffelten, die Latten fnacten, Leinwand flog auf und ihre duftern, an ben Enden flammend ausgezachten Tegen trieben in der Sohe fich umber, als wenn die bofen Beifter in ihrem Elemente, 10 um und um geftaltet, fich muthwillig tangend ber= zehren und da und dort aus den Gluthen wieder auftauchen wollten. Dann aber mit freischendem Beheul rettete jeder mas gur Sand lag; Diener und Knechte mit den herren bemühten fich von Flammen 15 ergriffene Ballen fortzufchleppen, von dem brennenden Geftell noch einiges weggureißen, um es in die Rifte ju paden, die fie benn doch zulett ben eilenden Flammen zum Raube laffen mußten. Wie mancher wünschte nur einen Augenblick Stillftand bem beran-20 praffelnden Weuer, nach der Möglichkeit einer Befinnung fich umfebend, und er war mit aller feiner Sabe icon ergriffen; an ber einen Seite brannte, glühte ichon, was an ber andern noch in finfterer Racht ftand. Sartnädige Charaftere, willenftarte 25 Menschen widersetten fich grimmig dem grimmigen Feinde und retteten manches, mit Berluft ihrer Augenbraunen und Haare. Leider nun erneuerte fich bor bem ichonen Beifte ber Fürftin ber mufte Birrwarr, nun schien ber heitere morgendliche Gesichtstreis umnebelt, ihre Augen verbüstert, Walb und Wiese hatten einen wunderbaren bänglichen Anschein.

In das friedliche Thal einreitend, seiner labenden Rüble nicht achtenb, waren fie taum einige Schritte : von der lebhaften Quelle des naben fliegenden Baches berab, als die Rürftin gang unten im Gebuiche bes Wiesenthals etwas Seltsames erblickte, das fie alsobalb für den Tiger erkannte; heranspringend, wie fie ihn vor turgem gemahlt gesehen, tam er entgegen; und » biefes Bild zu den furchtbaren Bilbern, die fie fo eben beschäftigten, machte ben wundersamften Ginbrud. Flieht! gnädige Frau, rief Honorio, flieht! Sie manbte bas Pferd um, bem fteilen Berg ju, mo fie herabgekommen waren. Der Jüngling aber, bem 1 Unthier entgegen, jog die Biftole und ichoff, als er fich nahe genug glaubte; leider jedoch mar gefehlt. ber Tiger fprang seitwärts, das Pferd ftutte, bas ergrimmte Thier aber verfolgte feinen Weg, aufwärts unmittelbar der Fürstin nach. Sie sprengte, was bas » Pferd vermochte, die steile steinige Strede hinan, taum fürchtend, daß ein zartes Geschöpf, solcher Anftrengung ungewohnt, fie nicht aushalten werbe. Gs übernahm sich, von der bedrängten Reiterin angeregt, ftieß am kleinen Gerölle bes Hanges an und wieder 2 an, und fturgte gulett nach heftigem Beftreben traftlos zu Boden. Die schöne Dame, entschlossen und gewandt, verfehlte nicht fich ftrad auf ihre Fuge gu

ftellen, auch das Pferd richtete fich auf; aber der Tiger nahte ichon, obgleich nicht mit heftiger Schnelle; ber ungleiche Boben, die icharfen Steine ichienen feinen Untrieb zu hindern, und nur daß Honorio unmittels bar hinter ihm herflog, neben ihm gemäßigt herauf= ritt, ichien feine Rraft auf's neue anzuspornen und ju reigen. Beibe Renner erreichten zugleich ben Ort wo die Fürstin am Pferde ftand; ber Ritter beugte fich berab, ichog und traf mit ber zweiten Biftole 10 das Ungeheuer durch den Ropf, daß es fogleich nieder= fturgte, und ausgeftrectt in feiner Lange erft recht die Macht und Furchtbarkeit feben ließ, von der nur noch bas Rörperliche übrig geblieben ba lag. Honorio war bom Pferbe gesprungen und fnieete ichon auf bem 15 Thiere, dampfte feine letten Bewegungen und hielt ben gezogenen Sirichfanger in ber rechten Sand. Der Jüngling war ichon, er war herangesprengt, wie ihn bie Fürftin oft im Langen- und Ringelfpiel gefehen hatte. Eben jo traf in der Reitbahn feine Rugel im Borbei-20 fprengen den Türkenkopf auf dem Pfahl, gerade unter bem Turban in die Stirne; eben fo fpiegte er, flüchtig heransprengend, mit bem blanten Gabel bas Dobren= haupt bom Boden auf. In allen folden Rünften war er gewandt und gludlich, bier tam beibes zu Statten.

Gebt ihm den Rest, sagte die Fürstin, ich fürchte er beschädigt Euch noch mit den Krallen. — Berzeiht! erwiderte der Jüngling, er ist schon todt genug, und ich mag das Fell nicht verderben, das nächsten Winter 384

auf Eurem Schlitten glänzen foll. — Frevelt nicht! fagte die Kürftin; alles was von Frommigleit im tiefen Herzen wohnt, entfaltet fich in foldem Augenblick. — Auch ich, rief Honorio, war nicht frömmer als jest eben, beghalb aber bent' ich an's Freudigfte, s ich blide biefes Fell nur an wie es Euch zur Luft begleiten tann. — Es wurde mich immer an biefen foredlichen Augenblid erinnern, verfette fie. - 3ft es boch, erwiderte der Jüngling mit glübender Wange, ein unschuldigeres Triumphzeichen, als wenn die » Waffen erschlagener Feinde vor dem Sieger ber zur Schau getragen wurden. — 3ch werbe mich an Gure Rühnheit und Gewandtheit dabei erinnern, und darf nicht hinzuseten, daß Ihr auf meinen Dant und auf die Unade bes Fürften lebenslänglich rechnen könnt. Aber 13 fteht auf; fcon ift tein Leben mehr im Thiere, bebenken wir das Weitere, vor allen Dingen fteht auf! -Da ich nun einmal kniee, versetzte der Jüngling, da ich mich in einer Stellung befinde, die mir auf jede andere Beise untersagt ware, so lagt mich bitten s von der Gunft, von der Gnade die Ihr mir zuwendet in diesem Augenblick verfichert zu werben. 3ch habe schon so oft Euren hohen Gemahl gebeten um Urlaub und Bergunftigung einer weitern Reife. Ber bas Glück hat an Eurer Tafel zu figen, wen Ihr beehrt 2 Eure Gesellschaft unterhalten zu dürfen, der muß die Welt gesehen haben. Reisende strömen von allen Orten ber, und wenn von einer Stadt, von einem wichtigen

Puncte irgend eines Welttheils gesprochen wird, ergeht an den Eurigen jedesmal die Frage, ob er daselbst gewesen sei? Niemanden traut man Verstand zu, als wer das alles gesehen hat; es ist als wenn man sich nur für andere zu unterrichten hätte.

Steht auf! wiederholte die Fürstin, ich möchte nicht gern gegen die Überzeugung meines Gemahls irgend etwas wünschen und bitten; allein wenn ich nicht irre, so ist die Ursache, warum er Euch bisher 10 zurückhielt, bald gehoben. Seine Absicht war, Euch zum selbstständigen Edelmann herangereist zu sehen, der sich und ihm auch auswärts Ehre machte wie bisher am Hose, und ich dächte Eure That wäre ein so empsehlender Reisepaß als ein junger Mann nur in die Welt mitnehmen kann.

Daß anstatt einer jugendlichen Freude eine gewisse Trauer über sein Gesicht zog, hatte die Fürstin nicht Beit zu bemerken, noch er seiner Empfindung Raum zu geben, denn hastig den Berg herauf, einen Knaben 20 an der Hand, kam eine Frau, geradezu auf die Gruppe los, die wir kennen; und kaum war Honorio sich besinnend aufgestanden, als sie sich heulend und schreiend über den Leichnam her warf, und an dieser Handlung, so wie an einer, obgleich reinlich anständigen, 20 doch bunten und seltsamen Kleidung sogleich errathen ließ, sie sei die Meisterin und Wärterin dieses dahin gestreckten Geschöpses, wie denn der schwarzaugige schwarzlockige Knabe, der eine Flöte in der Hand hielt, gleich ber Mutter weinend, weniger heftig, aber tief gerührt, neben ihr knieete.

Den gewaltsamen Ausbrüchen ber Leibenschaft biefes unglüdlichen Weibes folgte, amar unterbrochen stoftweise, ein Strom von Worten, wie ein Bach fich s in Abfaben von Felsen zu Felsen fturzt. Gine naturliche Sprache, turz und abgebrochen, machte fich einbringlich und rührend; vergebens wurde man fie in unfern Mundarten überfeten wollen, ben ungefähren Inhalt dürfen wir nicht verhehlen. Sie haben bich 10 ermorbet, armes Thier! ermorbet ohne Roth! Du warft zahm und hättest bich gern ruhig niedergelaffen und auf uns gewartet; denn deine Fußballen schmerzten dich, und beine Krallen hatten teine Kraft mehr! Die beige Sonne fehlte bir, fie ju reifen. Du warft ber 15 Schönfte Deinesgleichen; wer hat je einen toniglichen Tiger so herrlich ausgestreckt im Schlafe gesehen, wie bu nun hier liegst, tobt um nicht wieder aufzustehen. Wenn du des Morgens aufwachtest bei'm frühen Tagschein und den Rachen aufsperrtest, ausstreckend die rothe 🗢 Bunge, jo fcienft bu uns zu lächeln, und, wenn fcon brüllend, nahmst du doch spielend dein Futter aus den Händen einer Frau, von den Fingern eines Kindes! Wie lange begleiteten wir dich auf deinen Fahrten, wie lange war deine Gesellschaft uns wichtig und frucht= 25 bar! Uns! uns ganz eigentlich kam die Speise von ben Freffern, und fuße Labung von den Starten. So wird es nicht mehr fein! Wehe, wehe!

Sie hatte nicht ausgeklagt, als über bie mittlere Sohe bes Bergs am Schloffe herab Reiter heranfprengten, bie alfobalb für bas Jagbgefolge bes Fürften erkannt wurden, er felbft voran. Gie hatten, s in ben hintern Gebirgen jagend, die Brandwolfen auffteigen feben und durch Thaler und Schluchten, wie auf gewaltfam begender Jagb, den geraben Weg nach biefem traurigen Zeichen genommen. Uber bie fteinige Bloge einhersprengend ftutten und ftarrten 10 fie, nun die unerwartete Gruppe gewahr werdend, bie fich auf der leeren Fläche mertwürdig auszeichnete. Rach dem erften Ertennen verftummte man, und nach einigem Erholen ward, was der Anblick nicht felbft ergab, mit wenigen Worten erläutert. Go ftand ber 15 Fürft bor dem feltfamen unerhörten Greignig, einen Rreis umber von Reitern und Racheilenden gu Fuße. Unichlüffig war man nicht was zu thun fei; anguordnen, auszuführen war der Fürft beschäftigt, als ein Mann fich in ben Rreis brangte, groß bon Ge-20 stalt, bunt und wunderlich gekleidet wie Frau und Rind. Und nun gab die Familie zusammen Schmerz und Uberrajchung ju erfennen. Der Mann aber gefaßt, ftand in ehrfurchtsvoller Entfernung bor bem Fürsten und fagte: Es ift nicht Rlagenszeit; ach, 25 mein herr und mächtiger Jäger, auch ber Löwe ift los, auch hier nach dem Gebirg ift er hin, aber schont ihn, habt Barmbergigfeit, bag er nicht umtomme wie dieß gute Thier.

Der Löwe? fagte ber Fürft, haft du seine Spur? -Na Herr! Ein Bauer bort unten, der fich ohne Roth auf einen Baum gerettet hatte, wies mich weiter hier links binguf, aber ich fab ben groken Trupp Menschen und Pferbe vor mir, neugierig und hulfsbedurftig s eilt' ich hierber. — Also, beorderte der Fürst, muß die Jagd fich auf diese Seite gieben; ihr labet eure Gewehre, geht facte zu Wert, es ift fein Unglud, wenn ihr ihn in die tiefen Wälder treibt; aber am Enbe, guter Mann, werben wir euer Geschöpf nicht w schonen können; warum wart ihr unvorsichtig genug fie entkommen ju laffen? - Das Feuer brach aus, verfette jener, wir hielten uns ftill und gespannt, es verbreitete sich schnell, aber fern von uns, wir hatten Wasser genug zu unserer Bertheibigung, aber ein 13 Bulverschlag flog auf und warf die Brande bis an uns beran, über uns weg; wir übereilten uns und find nun ungludliche Leute.

Roch war der Fürst mit Anordnungen beschäftigt, aber einen Augenblick schien alles zu stocken, als oben 20 vom alten Schloß herab eilig ein Mann heransprinzgend gesehen ward, den man bald für den angestellten Wächter erkannte, der die Werkstätte des Mahlers bezwachte, indem er darin seine Wohnung nahm und die Arbeiter beaufsichtigte. Er kam außer Athem springend, 20 doch hatte er bald mit wenigen Worten angezeigt: oben hinter der höhern Kingmauer habe sich der Löwe im Sonnenschein gelagert, am Fuße einer hundertjährigen

Buche, und verhalte sich ganz ruhig. Ürgerlich aber schloß der Mann: Warum habe ich gestern meine Büchse in die Stadt getragen um sie auspuhen zu lassen! Hätte ich sie bei der Hand gehabt, er wäre nicht wieder aufgestanden, das Fell wäre doch mein gewesen, und ich hätte mich dessen, wie billig, zeitlebens gebrüftet.

Der Fürst, dem seine militärischen Erfahrungen auch hier zu Statten kamen, da er sich wohl schon in Fällen gesunden hatte, wo von mehreren Seiten unvormeidliches übel herandrohte, sagte hierauf: Welche Bürgschaft gebt ihr mir, daß wenn wir eures Löwen schonen, er nicht im Lande unter den Meinigen Verderben anrichtet?

Hier diese Frau und dieses Kind, erwiderte der Sater hastig, erbieten sich ihn zu zähmen, ihn ruhig zu erhalten, bis ich den beschlagenen Kasten heraufschaffe, da wir ihn denn unschädlich und unbeschädigt wieder zurückbringen werden.

Der Knabe schien seine Flöte versuchen zu wollen, 20 ein Instrument von der Art, das man sonst die sanste süße Flöte zu nennen pflegte; sie war kurz geschnäbelt wie die Pfeisen; wer es verstand wußte die anmuthig= sten Töne daraus hervorzulocken. Indeß hatte der Fürst den Wärtel gefragt, wie der Löwe hinausge= 25 kommen. Dieser aber versetze: Durch den Hohlweg, der, auf beiden Seiten vermauert, von jeher der ein= zige Zugang war und der einzige bleiben soll; zwei Fußpsade, die noch hinaufführten, haben wir dergestalt entstellt, daß niemand als durch jenen ersten engen Anweg zu dem Zauberschlosse gelangen könne, wozu es Fürst Friedrichs Geist und Geschmack ausbilden will.

Nach einigem Nachdenken, wobei sich der Fürst nach dem Kinde umsah, das immer sanst gleichsam su präludiren fortgefahren hatte, wendete er sich zu Honorio und sagte: Du hast heute viel geleistet, vollende das Tagwert. Besehe den schmalen Weg, haltet eure Büchsen bereit, aber schießt nicht eher als bis ihr das Geschöpf nicht sonst zurückscheuchen könnt; wallenfalls macht ein Feuer an, der dem er sich sürchtet, wenn er herunter will. Mann und Frau möge für das übrige stehen. Eilig schickte Honorio sich an die Besehle zu vollführen.

Das Kind verfolgte seine Melodie, die keine war, 15 eine Tonfolge ohne Geset, und vielleicht eben deßwegen so herzergreisend; die Umstehenden schienen wie bezaubert von der Bewegung einer liederartigen Weise, als der Bater mit anständigem Enthusiasmus zu reden ansing und fortsuhr:

Gott hat dem Fürsten Weisheit gegeben, und zusgleich die Erkenntniß, daß alle Gotteswerke weise sind, jedes nach seiner Art. Seht den Felsen wie er sest steht und sich nicht rührt, der Witterung troht und dem Sonnenschein; uralte Bäume zieren sein Haupt, wurd so gekrönt schaut er weit umher; stürzt aber ein Theil herunter, so will es nicht bleiben was es war, es fällt zertrümmert in viele Stücke und bedeckt die

Seite des Hanges. Aber auch da wollen sie nicht verharren, muthwillig springen sie tief hinab, der Bach nimmt sie auf, zum Flusse trägt er sie. Nicht widerstehend, nicht widerspenstig, eckig, nein, glatt und abgerundet gewinnen sie schneller ihren Weg und gelangen von Fluß zu Fluß, endlich zum Ocean, wo die Riesen in Schaaren daher ziehen und in der Tiese die Zwerge wimmeln.

Doch wer preif't den Ruhm des herrn, ben die 10 Sterne Toben von Ewigkeit zu Ewigkeit! Warum feht ihr aber im Fernen umber? betrachtet hier die Biene! noch fpat im Berbft fammelt fie emfig und baut fich ein Saus, winkel- und magerecht, als Meifter und Gefelle; ichaut die Ameise ba! fie tennt ihren 15 Weg und verliert ihn nicht, fie baut fich eine Wohnung aus Grashalmen, Erdbroslein und Riefernadeln, fie baut es in die Sohe und wolbet es ju; aber fie hat umfonft gearbeitet, benn das Pferd ftampft und scharrt alles aus einander; feht hin! es zertritt ihre 20 Balfen und gerftreut ihre Planten, ungebuldig ichnaubt es und tann nicht raften; benn der herr hat bas Roß jum Gefellen bes Windes gemacht und jum Gefährten bes Sturms, bag es ben Dann babin trage wohin er will, und die Frau wohin fie begehrt. 25 Aber im Palmenwald trat er auf, ber Löwe, ernften Schrittes durchzog er die Bufte, dort herricht er über alles Gethier und nichts widersteht ihm. Doch der Menich weiß ihn zu gahmen und bas graufamfte ber

Geschöpfe hat Chrfurcht vor dem Ebenbilde Gottes, wornach auch die Engel gemacht sind, die dem Herrn dienen und seinen Dienern. Denn in der Löwengrube scheute sich Daniel nicht; er blieb sest und getrost, und das wilde Brüllen unterbrach nicht seinen frommen Gesang.

Diese mit dem Ausdruck eines natürlichen Enthusiasmus gehaltene Rede begleitete das Kind hie und da mit anmuthigen Tönen; als aber der Bater geendigt hatte, fing es mit reiner Rehle, heller Stimme w und geschickten Läusen zu intoniren an, worauf der Bater die Flöte ergriff, im Einklang sich hören ließ, das Kind aber sang:

15

20

Aus ben Gruben, hier im Graben Hor' ich bes Propheten Sang; Engel schweben ihn zu laben, Ware ba bem Guten bang? Löw' und Löwin, hin und wieber, Schmiegen sich um ihn heran; Ja, die sansten frommen Lieber Haben's ihnen angethan!

Der Bater fuhr fort die Strophe mit der Flöte zu begleiten, die Mutter trat hie und da als zweite Stimme mit ein.

Eindringlich aber ganz befonders war, daß das 25 Rind die Zeilen der Strophe nunmehr zu anderer Ordnung durch einander schob, und dadurch wo nicht einen neuen Sinn hervorbrachte, doch das Gefühl in und durch sich selbst aufregend erhöhte.

Engel schweben auf und nieder Uns in Tonen zu erlaben, Welch ein himmlischer Gesang! In den Gruben, in dem Graben Wäre da dem Kinde bang? Diese sansten frommen Lieder Lassen Unglück nicht heran: Engel schweben hin und wieder Und so ist es schon gethan.

10 hierauf mit Rraft und Erhebung begannen alle brei:

Denn ber Ew'ge herrscht auf Erben, über Meere herrscht sein Blid; Löwen sollen Lämmer werben, Und die Welle schwankt zurück; Blantes Schwert erstarrt im Hiebe; Glaub' und Hoffnung sind erfüllt; Wunderthätig ist die Liebe, Die sich im Gebet enthüllt.

Alles war still, hörte, horchte und nur erst als

vo die Töne verhallten, konnte man den Eindruck bemerken und allenfalls beobachten. Alles war wie
beschwichtigt; jeder in seiner Art gerührt. Der Fürst,
als wenn er erst jeht das Unheil übersähe, das ihn
vor kurzem bedroht hatte, blickte nieder auf seine

vor kurzem bedroht hatte, blickte nieder auf seine

sesmahlin, die, an ihn gelehnt, sich nicht versagte das
gestickte Tüchlein hervorzuziehen und die Augen damit
zu bedecken. Es that ihr wohl die jugendliche Brust
von dem Druck erleichtert zu fühlen, mit dem die
vorhergehenden Minuten sie belastet hatten. Eine
vollkommene Stille beherrschte die Menge, man schien

die Gefahren vergeffen zu haben, unten den Brand und von oben das Erstehen eines bedenklich ruhenden Löwen.

Durch einen Wink, die Pferde näher herbei zu führen, brachte der Fürst zuerst wieder in die Gruppe Bewegung, dann wendete er sich zu dem Weibe und sagte: Ihr glaubt also, daß ihr den entsprungenen Löwen wo ihr ihn antresst durch euren Gesang, durch den Gesang dieses Kindes, mit Hilse dieser Flötentöne beschwichtigen und ihn sodann unschädlich, so wie unbeschädigt in seinen Verschluß wieder zurücktbringen könntet? Sie bejahten es, versichernd und betheuernd; der Castellan wurde ihnen als Wegweiser zugegeben. Nun entsernte der Fürst mit Wenigen sich eiligst, die Fürstin solgte langsamer mit dem is übrigen Gesolge; Mutter aber und Sohn stiegen, von dem Wärtel, der sich eines Gewehrs bemächtigt hatte, begleitet, steiler gegen den Berg hinan.

Bor bem Eintritt in ben Hohlweg, ber ben Zu= gang zu bem Schloß eröffnete, fanden sie die Jäger 20 beschäftigt bürres Reisig zu häufen, damit sie auf jeben Fall ein großes Feuer anzünden könnten. — Es ist nicht Noth, sagte die Frau, es wird ohne das alles in Güte geschehen.

Weiter hin, auf einem Mauerstücke sitzend, er- 23 blidten sie Honorio, seine Doppelbüchse in den Schoos gelegt, auf einem Posten als wie zu jedem Ereigniß gesaßt. Aber die Herantommenden schien er kaum zu bemerken, er saß wie in tiesen Gedanken versunken, er sah umher wie zerstreut. Die Frau sprach ihn an mit Bitte, das Feuer nicht anzünden zu lassen, er schien jedoch ihrer Rede wenig Ausmerksamkeit zu schenken; sie redete lebhaft fort und ries: Schöner junger Mann, du haft meinen Tiger erschlagen, ich sluche dir nicht, schone meinen Löwen, guter junger Mann, ich segne dich.

Honorio schaute gerad vor sich hin, dorthin wo to die Sonne auf ihrer Bahn sich zu senken begann. — Du schaust nach Abend, rief die Frau, du thust wohl daran, dort gibt's viel zu thun; eile nur, säume nicht, du wirst überwinden. Aber zuerst überwinde dich selbst. Hierauf schien er zu lächeln, die Frau 15 stieg weiter, konnte sich aber nicht enthalten nach dem Zurückbleibenden nochmals umzublicken; eine röthliche Sonne überschien seine Gesicht, sie glaubte nie einen schwerz Jüngling gesehen zu haben.

Wenn Euer Kind, fagte nunmehr der Wärtel,
flötend und singend, wie ihr überzeugt seid, den Löwen
anlocken und beruhigen kann, so werden wir uns
desselben sehr leicht bemeistern, da sich das gewaltige
Thier ganz nah an die durchbrochenen Gewölbe hingelagert hat, durch die wir, da das Hauptthor ver25 schüttet ist, einen Eingang in den Schloßhof gewonnen
haben. Lockt ihn das Kind hinein, so kann ich die Öffnung mit leichter Mühe schließen, und der Knabe,
wenn es ihm gut deucht, durch eine der kleinen

Wendeltreppen, die er in der Ede fieht, dem Thiere entschlüpfen. Wir wollen uns verbergen, aber ich werde mich so stellen, daß meine Kugel jeden Augenblick dem Kinde zu Hülfe kommen kann.

Die Umftande find alle nicht nothig, Gott und Runft, Frommigteit und Glud muffen das Befte thun. - Es fei, verfette der Bartel, aber ich tenne meine Pflichten. Erft führ' ich euch burch einen beichwerlichen Stieg auf bas Gemäuer hinauf, gerade bem Eingang gegenüber, den ich erwähnt habe; bas Rind 10 mag hinabfteigen, gleichfam in bie Arena bes Schaufpiels, und das befänftigte Thier bort bereinloden. Das geichah: Bartel und Mutter faben verftedt von oben herab, wie das Kind die Wendeltreppen hinunter in dem flaren hofraum fich zeigte und in der duftern 11 Offnung gegenüber berichtvand, aber fogleich feinen Flotenton hören ließ, der fich nach und nach verlor und endlich berftummte. Die Baufe war ahnungsvoll genug. ben alten, mit Gefahr befannten Jager beengte ber feltene menichliche Fall. Er jagte fich, daß er lieber m perfonlich dem gefährlichen Thiere entgegen ginge; die Mutter jeboch, mit beiterem Beficht, übergebogen hordend, ließ nicht die mindeste Unruhe bemerten.

Endlich hörte man die Flöte wieder, das Kind trat aus der Höhle hervor mit glänzend befriedigten war Augen, der Löwe hinter ihm drein, aber langsam und wie es schien mit einiger Beschwerde. Er zeigte hie und da Lust sich niederzulegen, doch der Knabe führte ihn im Halbkreise durch die wenig entblätterten, buntbelaubten Bäume, dis er sich endlich in den letzen Strahlen der Sonne, die sie durch eine Ruinenlücke hereinsandte, wie verklärt niedersetzte und sein bes schwichtigendes Lied abermals begann, dessen Wiederholung wir uns auch nicht entziehen können.

> Aus ben Gruben, hier im Graben Hör' ich bes Propheten Sang; Engel schweben ihn zu laben, Wäre ba bem Guten bang? Löw' und Löwin, hin und wieber, Schmiegen sich um ihn heran; Ja, bie sansten frommen Lieber Haben's ihnen angethan!

10

Indessen hatte sich der Löwe ganz knapp an das Kind hingelegt und ihm die schwere rechte Bordertage auf den Schoos gehoben, die der Knabe sortsingend anmuthig streichelte, aber gar bald bemerkte, daß ein scharfer Dornzweig zwischen die Ballen eingestochen war. Sorgfältig zog er die verlegende Spite hervor, nahm lächelnd sein buntseidenes Haltuch vom Nacken, und verband die gräuliche Tage des Unthiers, so daß die Mutter sich vor Freuden mit ausgestreckten Armen zurückbog und vielleicht angewohnter Weise Beisall gerusen und geklatscht hätte, wäre sie nicht durch einen derben Faustgriff des Wärtels erinnert worden, daß die Gesahr nicht vorüber sei.

Glorreich sang bas Kind weiter, nachdem es mit wenigen Tönen vorgespielt hatte: 348

Denn ber Ew'ge herrscht auf Erben, über Meere herrscht sein Blid; Löwen sollen Lämmer werben, Und die Welle schwankt zurüd; Blankes Schwert erstarrt im Hiebe; Glaub' und Hoffnung find erfüllt; Wunderthätig ist die Liebe, Die sich im Gebet enthüllt.

Ist es möglich zu benken, daß man in den Zügen eines so grimmigen Geschöpfes, des Thrannen der 10 Wälder, des Despoten des Thierreiches, einen Ausbruck von Freundlichkeit, von dankbarer Zusriedenheit
habe spüren können, so geschah es hier, und wirklich
sah das Kind in seiner Verklärung aus wie ein mächtiger siegreicher Überwinder, jener zwar nicht wie der 15
Überwundene, denn seine Kraft blieb in ihm verborgen, aber doch wie der Gezähmte, wie der dem
eigenen friedlichen Willen Anheimgegebene. Das Kind
flötete und sang so weiter, nach seiner Art die Zeilen
verschränkend und neue hinzusügend:

Und so geht mit guten Kindern Sel'ger Engel gern zu Rath, Boses Wollen zu verhindern, Ju beförbern schöne That. So beschwören, sest zurte Knie Ihn, des Waldes Hochtvannen, Frommer Sinn und Melodie.

25

## Der Hausball.

Eine deutsche Nationalgeschichte.

I

\_

#### Un den Lefer.

Die neuften Literarischen Nachrichten aus der Sauptftadt unferes Baterlandes verfichern alle einmuthiglich, baß bafelbft bie Morgenröthe bes ichonften Tages ein= s zubrechen anfange, und ob wir gleich uns ziemlich entfernt bon jenen Gegenden befinden, fo find wir boch auch geneigt eben baffelbe zu glauben. Denn gewiß es tann eine Schaar von wilben Sonnenverehrern nicht mit einer größeren Inbrunft, mit einem 10 gewaltsameren Jauchzen und durch alle Glieder laufenden Entgucken die Ankunft der Simmelskönigin begrußen, als unfere Wiener, freilich auf eine gleich= falls robe Art die erften Strahlen einer gefegneten Regierung Joseph bes II. verehren. Wir wünschen Ihm 15 und ihnen ben ichonften Tag. Die gegenwärtigen Augenblide aber gleichen jenen Stunden bes Morgens, wo aus allen Tiefen und von allen Bachen auffteigende Rebel die nachfte Anfunft ber Sonne berfündigen. Unter vielen unlesbaren fliegenden Schrift-20 chen haben wir eine, gleichfalls unlesbare borgefunden, beren Inhalt bennoch luftig und unterhaltend genug fcheint, um unfern Lefern im Auszuge mitgetheilt zu werben.

In der Classe von Menschen, die ohne Einfluß auf die Großen, und ohne von ihnen bemerkt zu sein ihr eignes, oft behagliches, oft unbehagliches Leben sühren, ließ sich ein Hauswirth einfallen, im Hornung einen Ball bei sich auf Subscription zu geben. Er wollte nicht, wie er sagte, dadurch irgend einen Prosit machen, sondern bloß seine gute Freunde zusammen in seinem Quartiere vergnügen. Er bat die Erlaubniß hierzu von der Polizei und erhielt sie.

Unser Mann hatte viele Bekanntschaft und einen weleiblich bürgerlichen Ruf. In kurzer Zeit unterzeichneten sich eine Menge Gäste beiderlei Geschlechts, sein enges Quartier, das durch mancherlei Meubles noch völlig verstellt war, machte die Bewirthung so vieler Personen unmöglich, er sah sich um und fand hinten wim Hause einen großen zweideutigen Raum, der das Holz, die Hausgesäße und was man sonst sich von dieser Art denken mag bisher in sich gesaßt hatte, ließ geschwind alles auf die Seite schaffen, den Boden auf's möglichste säubern, die Wände abkehren, wund brachte nach seiner Art einen ganz schicklichen Platz zurechte.

Jeder von der Gesellschaft hatte zwei Gulden ausgezahlt und unser Ballwerber versicherte dagegen, daß er den Saal wohl beleuchten, das Orchester start be- 25 setzen und für ein gut zugerichtetes Souper sorgen wolle. Kaffee, Thee und Limonade sollten auch bereit sein. Mastentleider könne ein jedes nach Belieben anziehen, nur die Larben müsse man entbehren, damit der Wirth hierüber nicht zur Berantwortung gezogen und gestraft werden möchte. Auf solche Art war die Anzahl auf 106 Personen sestgesetz, die Casse, s aus 212 Gulben bestehend, war in seinen Händen, als auf einmal ein großes Unheil den gänzlichen Umsturz derselben drohte.

Ein ausgelernter Wucherer hatte unserm theueren Wirth vor einem halben Jahr 100 Gulden dargeliehen, wosür er ihm 150 verschreiben mußte, das Präsent einer pinsbeckenen Uhr nicht mitgerechnet, welches er ihm vorher abgereicht hatte. Dieser Wechsel war zur Klage gekommen, die Klage war bis zum Arrest getrieben und der aufmerksame Gläubiger erhielte Nachricht von dem schönen baaren Gelde, das sich in des Schuldners Händen besand. Er dringt auf den Gerichtsdiener, und dieser trifft unsern Unternehmer in der Hausthüre, als er eben im Begriff ist, mit der Magd auszugehen um selbst dießmal den Markt zu zu besuchen. Er kündigt ihm den Arrest an, wenn er die 150 Gulden nicht im Augenblicke erlegt.

Da wir vermuthen können, daß alle unsere Leser sich einen solchen Borfall vergegenwärtigen können, wo ein Mann der 212 Gulden in der Tasche hat, zo sich mit 150 Gulden vom Arreste befreien kann, so begeben wir uns des rühmlichen Vortheils der Darstellung und sagen nur, daß er diese Summe nach manchem Kampf mit Thränen erlegte und noch bazu 43 Gulben vorläufig moderirte Roften bezahlte.

Unfer lieber Wirth saß voller Berzweiselung auf seinem Stuhle, als eben ein junger Mensch voll Respect hereintrat und um 6 Villets zu dem Ball bat. s Er legte einen Souverain d'or demüthig auf das Tischeck, nahm 6 Villets und empfahl sich, ohne auf die Berhaltungsordnung und erlaubten Gebrauch der Masken viel zu hören.

Der Anblick bes Souverains d'or, ben ber junge 10 Geck gebracht hatte, in bem Augenblick, daß der Unsglückliche von den Dienern der gesetzlichen Ordnung ausgezogen worden war, brachte den halb Berzweifelten wieder zu sich selbst, er zählte sein Geld. Es belief sich noch auf 31 Gulden 40 Kreuzer. Jeht wohin 11 damit? sprach er, und dachte nach. Könnt' ich nur so viel erborgen, um meinen Ball zu geben! wär' der Credit hier zu Lande nicht so auf Schrauben gesetzt, lieh' mir nur einer 50 Gulden auf mein ehrlich Gesicht, ich wollte ihm gern zweimal so viel davor 20 verschreiben.

Und fogleich sprangen zwei lustige junge Bürschchen in's Zimmer, fragten um Erlaubniß von dem Ball sein zu dürsen, legten Geld hin, er gab die Billets dagegen, erlaubte ihnen in Maskenkleidern zu kom= 12 men, sie eilten fort und er wünschte sich noch viel solcher Gäste.

Das Glud, bas unfern Patron wieber anlächelte,

ermunterte feinen Beift zu neuen Bedanten und Erfindungen, wie er fich weiter helfen tonne. Es fiel ihm ein, jedermann werde en masque erscheinen und er bedürfe alfo feines Galatleids mit golbnen Treffen 5 nicht, womit er fich herauszupugen gedacht hatte. Bielmehr wurde es anftandiger fein, wenn er fich gleichfalls mastirt feben ließe. Seinen Rock, bem er Uhr und Schnallen nebit einer Doje zur Gefellichaft ju geben fich entschloß, wollte er bei einem benach-10 barten dienfthülflichen Danne verfegen und hoffte mit dem darauf erhaltenen Gelde hinlänglich ju reichen. Die Magd wird gerufen, die Stücke werben ihr eingehändigt. Gilt was Ihr tonnt, fagt ber Batron, fie bebende gur Thur hinaus, und fturgt unvorsichtig 15 die duntle Treppe hinunter. Gin entfegliches Gefchrei macht ihren Unfall und ein übel verrenttes Bein ber gangen Rachbarichaft fund. Und ehe der Sausherr es gewahr wird und hinabeilt, hat man fie ichon aufgehoben und gurecht gebracht. Er übernimmt fie 20 aus ben mitleibigen Sanden und fragt eifrig nach ben zu berpfändenden Sachen. Wehe ihm! Sie waren ber Unglücklichen im Schreck aus ben Sanden gefallen und nicht mehr zu finden. Den Rod erblidte er noch als ihn eben einer unter ben Mantel ichieben 25 und forttragen wollte. Er fiel den Räuber mit großer Buth an, und als er die übrigen Sachen von ben Umftehenden gleichfalls mit Beftigteit verlangte und fie als Diebe behandelte, fo entstund ein großes

Murren, das fich bald in Schelten verwandelte und mit Schlägen zu endigen drohte, wenn nicht ein vorübergehender Procurator, ein guter Freund, fich drein gemischt und die Aufgebrachten befänftigt hätte.

Mit großer Seftigfeit und gewaltfamer Betrübnig : ergahlte nun unfer Ballmeifter ben Unfall bem neuen Antommling. Die Rnaben, burch die Reugierde berbeigelockt, hielten bas Bathetifche bes Ausbrucks für Wirtung ber Truntenheit, fie gifchten und lachten ihn aus, wodurch die beiden Freunde genothigt wurden io fich in bas obere Bimmer zu begeben. Sier wurde bem Procurator ber Borfall umftanblich ergablt und ihm gulent bas Rleid mit ber Bitte vorgewiesen, 60 Bulben, fo viel als es unter Britbern werth feie, barauf nur acht Tage lang zu borgen. Der Freund is bebachte fich und willigte endlich ein unter ber Bebingung, daß ihm noch für feine Familie gratis bie nöthigen Billets abgegeben werben follten. Der gebrangte Ballgeber, bem bas Bewiffen wegen ber au viel ausgegebenen Billets erwachte, ber einen Augen- 20 blid bie Menge ber Berfonen und die Enge bes Blates gegen einander maß, willigte nur gezwungen brein. Er ging nach bem Raftchen und glaubte feinen Freund mit drei oder vieren abzufertigen, wie erschrad und erstaunte er aber, als biefer für fich, feine Frau, m fieben Rinber, brei Dienftboten, eine Schwefter, ihren Mann, Sausleute und einige Befannte, in allem 36 Billets verlangte. Der Berbrug ben ber Meifter

bei'm Darzählen empfand, die Ungft die ihn überfiel ba er wieber allein war, wurden bald burch bie 60 Bulben bericheucht, die ber Procurator in lauter Grofden überschickte. Dit fo viel baarem Gelbe 5 berfeben ging er von einem alten Rnechte begleitet, benn bie Magd fonnte noch nicht wieber auftreten, in die Gewürg-, Rram- und Buderladen, bezahlte bas eine, ließ bas andere aufschreiben und bestellte Bein in einem Klofter wo er bekannt war. Nachmittags 10 erfchien ein abgedantter Softoch mit feiner Frau die bas Röthige ju ber Mahlzeit vorbereiten follten. Sie brachten in turger Zeit eine Menge Egwaaren gufammen, man rupfte bie Bogel, fpicte bie Braten, fott Schinken ab und beschäftigte fich eine Ungahl 15 Bactwert und viele Pafteten hervorzubringen. Die Krankheit ber Magd, die Ungeschicklichkeit des Knechts hatten unfern herrn genothigt felbft eine Schurge porzubinden und bald hier bald ba behülflich zu fein. Es war icon zwei Uhr nach Mitternacht und bie 20 Pfanne hatte noch nicht geruhet. Die alte Rochfrau die fie bisher tractiret hatte wurde auf eine andere Seite hingerufen und bertraute unferm herrn auf einen Augenblick ben beigen Stiel. Es fcmerate ibn an feinen garten Sanden, die Butter lief in's Teuer 25 und in dem Augenblick ftand bas übrige Fett in Flammen. Es fpritte, platte, er warf die Pfanne weg und fah mit Entfegen ben Rug in ber übel ge= putten Effe brennen. Er hielte nun alles für berloren. Die strenge Polizei und die accurate Feuerordnung sielen auf seine bewegte Einbildungskraft.
Er hörte die Trommeln schon gehen, sahe sein Haus
umringt, das Wasser triefte ihm um die Ohren, und
da er das eifrige Gießen der Sprizenleute kannte, so s
sah er schon seinen schön aufgetischten Borrath in
gleichem Augenblick in Gefahr zu brennen und zu
schwimmen.

Die resolutere Rochfrau hatte indeß einen Effentehrer herbeigeholt, man versiegelte seinen Mund mit weinem Ducaten, und ein Junge der auf einem naffen Pfühl die brennenden Rußstücke und viel Qualm und Unrath herunter auf den Herd brachte, endigte das ganze Übel auf einmal.

Die neue Arbeit, die nunmehr entstand die Küche 13 zu reinigen und die Ordnung herzustellen, brachte zu= gleich mit dem Schrecken unsern Hausherrn so außer sich, daß er gegen 6 Uhr halb ohnmächtig auf das Bette sinken mußte und dort in einem Zustande ein= schlummerte, den wir unsern Lesern sich vorzustellen w überlassen.

# Reise der Söhne Megaprazons.

Fragmente.

#### Erftes Capitel.

Die Söhne Megaprazons überftehen eine harte Prüfung.

Die Reife ging gludlich bon ftatten, icon mehs rere Tage ichwellte ein gunftiger Wind die Segel bes tleinen wohlausgerüfteten Schiffes, und in ber Soffnung bald Land zu feben beschäftigten fich bie trefflichen Bruber ein jeder nach feiner Art. Die Sonne hatte ben größten Theil ihres täglichen Laufes 10 gurudgelegt; Epiftemon fag an bem Steuerruber und betrachtete mit Aufmertfamteit die Windroje und die Rarten; Banurg ftridte Dete mit benen er fcmadhafte Fifche aus dem Meere hervorzugiehen hoffte; Euphemon hielt feine Schreibtafel und fchrieb, mahr-15 fceinlich eine Rede, die er bei der erften Landung ju halten gebachte; Alfides lauerte am Borbertheil, mit bem Burffpieß in ber Sand, Delphinen auf, die bas Schiff von Beit ju Beit begleiteten; Alciphron trodnete Meerpflangen, und Gutyches, ber jungfte, lag 20 auf einer Matte in fanftem Schlafe.

Wedet den Bruder! rief Spiftemon, und verfammelt euch bei mir; unterbrecht einen Augenblick eure Geschäfte, ich habe euch etwas Wichtiges vorzutragen. Euthches erwache! Setzt euch nieder. Schließt einen Kreis.

Die Brüber gehorchten dem Worte des Altesten und schlossen einen Kreis um ihn. Euthches, der schöne, a war schnell auf den Füßen, öffnete seine großen blauen Augen, schüttelte seine blonden Locken und setzte sich mit in die Reihe.

Der Compaß und die Karte, fuhr Epistemon fort, beuten mir einen wichtigen Punct unfrer Fahrt an; wir find auf die Höhe gelangt, die unser Bater bei'm Abschied anzeichnete, und ich habe nun einen Auftrag auszurichten, den er mir damals anvertraute. — Wir sind neugierig zu hören, sagten die Geschwister unter einander.

Epistemon eröffnete den Busen seines Kleides und brachte ein zusammengefaltetes, buntes, seidnes Tuch hervor. Man konnte bemerken daß etwas darein gewickelt war, an allen Seiten hingen Schnüre und Franzen herunter, künstlich genug in viele Knoten segeschlungen, farbig, prächtig und lieblich anzusehen.

Es eröffne jeder seinen Knoten, sagte Epistemon, wie es ihn der Bater gelehrt hat. Und so ließ er das Tuch herumgehen; jeder füßte es, jeder öffnete den Knoten, den er allein zu lösen verstand; der 28 Alteste füßte es zuleht, zog die lehte Schleise aus einander, entsaltete das Tuch und brachte einen Brief hervor, den er aus einander schlug und las.

Megaprazon an feine Sohne. Glud und Bohlfahrt, guten Duth und frohen Gebrauch eurer Rrafte! Die großen Guter, mit denen mich der Simmel ge= fegnet hat, wurden mir nur eine Laft fein, ohne bie 5 Rinder, die mich erft jum glücklichen Manne machen. Beder bon euch hat, burch ben Ginflug eines eignen gunftigen Geftirns, eigne Baben von der Natur erhalten. Ich habe jeden nach feiner Art bon Jugend auf gepflegt, ich habe es euch an nichts fehlen laffen, 10 ich habe den Alteften gur rechten Zeit eine Frau gegeben, ihr feib madre und brave Leute geworden. Run habe ich euch zu einer Wanderschaft ausgerüftet, bie euch und eurem Saufe Ehre bringen muß. Die mertwürdigen und ichonen Infeln und Länder find berühmt, 15 die mein Urgrofvater Bantagruel theils befucht, theils entbedt hat, als ba ift die Infel ber Papimanen, Papefiguen, die Laternen-Infel und bas Oratel ber heiligen Maiche, bag ich von ben übrigen Ländern und Boltern ichweige. Denn fonderbar ift es: be-20 rühmt find jene Länder, aber unbekannt, und icheinen jeden Tag mehr in Bergeffenheit zu gerathen. Alle Bolter Europens ichiffen aus Entbedungsreifen ju machen, alle Gegenden bes Oceans find burchfucht, und auf teiner Rarte finde ich die Infeln bezeichnet. 25 deren erfte Renntnig wir meinem unermüdlichen Ur= großvater ichuldig find; entweder alfo gelangten bie berühmteften neuen Seefahrer nicht in jene Begenben, ober fie haben, uneingebent jener erften Entbedungen,

die Ruften mit neuen Namen belegt, die Infeln umgetauft, bie Sitten ber Bolfer nur obenhin betrachtet und die Spuren beranderter Beiten unbemertt gelaffen. Euch ift es borbehalten, meine Cohne, eine glangende Rachlese zu halten, die Ehre eures Altervaters wieder aufzufrifden und euch felbft einen unfterblichen Rubm ju erwerben. Guer fleines, fünftlich gebautes Schiff ift mit allem ausgerüftet, und euch felbft tann es an nichts fehlen: benn bor eurer Abreife gab ich einem jeden zu bedenken, daß man fich auf mancherlei Art 10 in der Fremde angenehm machen, daß man fich bie Bunft der Menfchen auf verichiedenen Wegen erwerben tonne; ich rieth euch baber, wohl zu bedenten, womit ihr außer dem Brobiant, ber Munition, ben Schiffsgeräthichaften euer Fahrzeug belaben, was für Waaren 11 ihr mitnehmen, mit was für Sulfsmitteln ihr end verseben wolltet. Ihr habt nachgebacht, ihr habt mehr als Gine Rifte auf bas Schiff getragen, ich habe nicht gefragt was fie enthalten. - - Bulett berlangtet ihr Gelb gur Reife, und ich ließ euch = feche Tagden einschiffen, ihr nahmt fie in Bermabrung und fuhrt unter meinen Segenswünschen, unter ben Thranen eurer Mutter und eurer Frauen, in Soffnung gludlicher Rudtehr, mit gunftigem Binde babon.

3hr habt, hoffe ich, den langweiligften Theil eurer Fahrt durch das hohe Meer glücklich jurudgelegt, ihr naht euch den Inseln auf denen ich euch freundlichen Empfang, wie meinem Urgroßvater, wünsche.

Nun aber verzeiht mir, meine Kinder, wenn ich euch einen Augenblick betrübe — es ift zu eurem 5 Besten.

Epiftemon bielt inne, bie Brüber horchten auf.

Daß ich euch nicht mit Ungewißheit quale, so sei es gerade herausgesagt: Es ift kein Geld in den Fäßchen. — Kein Geld! riesen die Brüder wie mit einer Stimme. — Es ist kein Geld in den Fäßchen, wiederholte Epistemon mit halber Stimme und ließ das Blatt sinken. Stillschweigend sahen sie einander an, und jeder wiederholte in seinem eignen Accente: Kein Geld! kein Geld?

15 Epistemon nahm das Blatt wieder auf und las weiter: Kein Geld! ruft ihr aus und kaum halten eure Lippen einen harten Tadel eures Baters zurück. Faßt euch! Geht in euch und ihr werdet die Wohlthat preisen die ich euch erzeige. Es steht Geld genug in meinen Gewölben, da mag es stehen die ihr zurücktommt und der Welt gezeigt habt, daß ihr der Reichthümer werth seid die ich euch hinterlasse.

Epistemon las wohl noch eine halbe Stunde, denn der Brief war lang; er enthielt die trefflichsten Ge-20 danken, die richtigsten Bemerkungen, die heilsamsten Ermahnungen, die schönsten Aussichten; aber nichts war im Stande die Ausmerksamkeit der Geschwister an die Worte des Vaters zu sesseln; die schöne Beredfamteit ging verloren, jeder tehrte in fich felbst zurück, jeder überlegte was er zu thun, was er zu erwarten habe.

Die Vorlesung war noch nicht geendigt als schon die Absicht des Baters erfüllt war: jeder hatte schon dei sich die Schätze gemustert womit ihn die Ratur ausgerüftet, jeder sand sich reich genug, einige glaubten sich mit Waaren und andern Hilfsmitteln wohl versehen; man bestimmte schon den Gebrauch voraus, und als nun Epistemon den Brief zusammenfaltete, ward das Gespräch laut und allgemein; man theilte einander Plane, Projecte mit, man widersprach, man sand Beisall, man erdachte Mährchen, man ersann Gesahren und Verlegenheiten, man schwätzte die tief in die Racht, und eh' man sich niederlegte mußte man gestehen, daß man sich auf der ganzen Reise noch nicht so gut unterhalten hatte.

### Zweites Capitel.

Man entbeckt zwei Infeln; es entsteht ein Streit, der durch Mehrheit der Stimmen » beigelegt wird.

Des andern Morgens war Euthches taum erwacht und hatte feinen Brüdern einen guten Morgen ge-

boten, als er ausrief: 3ch febe Land! - Bo? riefen bie Geschwifter. - Dort, fagte er, bort! und beutete mit dem Finger nach Nordoften. Der fcone Rnabe war bor feinen Geschwiftern, ja bor allen Menschen, s mit scharfen Sinnen begabt und fo machte er überall wo er war ein Fernrohr entbehrlich. Bruder, berfette Epiftemon, bu fiehft recht, ergable uns weiter was du gewahr wirft. - 3ch febe zwei Infeln, fuhr Eutyches fort, eine rechts, lang, flach, in ber Mitte 10 fcheint fie gebirgig ju fein; die andre Links zeigt fich fcmäler und hat höhere Berge. - Richtig! fagte Epiftemon und rief die übrigen Bruder an die Rarte. Sebet, diefe Infel rechter Sand ift die Infel ber Papimanen, eines frommen wohlthätigen Bolfes. 15 Möchten wir bei ihnen eine fo gute Aufnahme als unfer Altervater Pantagruel erleben. Rach unfers Baters Befehl landen wir querft bafelbft, erquiden uns mit frifdem Obste, Teigen, Pfirfden, Trauben, Pomerangen, die zu jeder Jahrzeit bafelbft machfen; 20 wir genießen des guten frifden Baffers, des toftlichen Weines; wir verbeffern unfre Gafte burch fcmadhafte Gemufe: Blumentohl, Brocoli, Artischoden und Carben; benn ihr mußt wiffen, daß durch die Gnade bes göttlichen Statthalters auf Erben nicht allein 25 alle gute Frucht von Stunde zu Stunde reift, fondern daß auch Unkraut und Difteln eine garte und fäftige Speife werden. - Gludliches Land! riefen fie aus: wohlverforgtes, wohlbelohntes Bolt! Glüdliche Reifende die in diesem irdischen Paradiese eine gute Ansnahme sinden! — Haben wir uns nun völlig erholt und wiederhergestellt, alsdann besuchen wir im Borbeigehn die andre leider auf ewig verwünschte und unglückliche Insel der Papesiguen, wo wenig wächs't und das wenige noch von bösen Geistern zerstört oder verzehrt wird. Sagt uns nichts von dieser Insel! rief Panurg, nichts von ihren Kohlrüben und Kohlrabis, nichts von ihren Weibern, ihr verderbt uns den Appetit, den ihr uns so eben erregt habt.

Und so lenkte sich das Gespräch wieder auf das selige Wohlleben, das sie auf der Insel der Papismanen zu sinden hofften; sie lasen in den Tagebüchern ihres Ültervaters was ihm dort begegnet, wie er fast göttlich verehrt worden war, und schmeichelten 12 sich ähnlicher glücklicher Begebenheiten.

Indessen hatte Euthches von Zeit zu Zeit nach den Inseln hingeblickt, und als sie nun auch den andern Brüdern sichtbar waren, konnte er schon die Gegenstände genau und immer genauer darauf unterscheiden, je näher man ihnen kam. Nachdem er beide Inseln lange genau betrachtet und mit einander verglichen, rief er aus: Es muß ein Irrthum obwalten, meine Brüder. Die beiden Landstrecken, die ich vor mir sehe, kommen keineswegs mit der Beschreibung wüberein die Bruder Epistemon davon gemacht hat; vielmehr sinde ich gerade das Umgekehrte, und mich dünkt ich sehe gut.

Wie meinst du das, Bruder? sagte einer und der andere.

Die Insel zur rechten Seite auf die wir zuschiffen, fuhr Euthches fort, ift ein langes flaches Land mit s wenigen hügeln und scheint mir gar nicht bewohnt; ich sehe weder Wälder auf den höhen, noch Bäume in den Gründen; keine Dörfer, keine Gärten, keine Saaten, keine heerden an den hügeln, die doch der Sonne so schön entgegen liegen.

3ch begreife bas nicht, fagte Epiftemon -

Euthches fuhr fort: Hie und da seh' ich ungeheure Steinmassen, von denen ich mich nicht zu sagen untersange ob es Städte oder Felsenwände sind. Es thut mir herzlich leid, daß wir nach einer Küste 15 fahren die so wenig verspricht.

Und jene Insel zur Linken? rief Alkides. — Sie scheint ein kleiner Himmel, ein Elhsium, ein Wohnsitz der zierlichsten häuslichsten Götter. Alles ift grün, alles gebaut, jedes Eckhen und Winkelchen genutt. Ihr solltet die Quellen sehen, die aus den Felsen sprudeln, Mühlen treiben, Wiesen wässern, Teiche bilden. Büsche auf den Felsen, Wälder auf den Bergrücken, Häuser in den Gründen, Gärten, Weinberge, Ücker und Ländereien in der Breite wie ich nur sehen und sehen mag.

Man ftutte, man zerbrach sich den Kopf. Endlich rief Panurg: Wie können sich ein Halbduttend kluge Leute so lang bei einem Schreibesehler aufworthes Werte. 18, 20. halten! Weiter ist es nichts. Der Copiste hat die Namen der beiden Inseln auf der Karte verwechselt, jenes ist Papimanie, diese da ist Papesigue, und ohne das gute Gesicht unsers Bruders waren wir im Begriff einen schnöden Irrthum zu begehen. Wir derlangen nach der gesegneten Insel und nicht nach der verwünschten; laßt uns also den Lauf dahin richten wo uns Fülle und Fruchtbarkeit zu empfangen verspricht.

Epistemon wollte nicht sogleich seine Karten eines w so groben Fehlers beschuldigen lassen, er brachte viel zum Beweise ihrer Genauigkeit vor; die Sache war aber den Übrigen zu wichtig, es war die Sache des Gaumens und des Magens die jeder vertheidigte. Man bemerkte, daß man mit dem gegenwärtigen w Winde noch bequem nach beiden Inseln kommen könne, daß man aber, wenn er anhielte, nur schwer von der ersten zur zweiten segeln würde. Man bestand darauf, daß man das Sichre für das Unssichre nehmen und nach der fruchtbaren Insel sahren müsse.

Epistemon gab der Mehrheit der Stimmen nach, ein Geseh bas ihnen der Bater vorgeschrieben hatte.

Ich zweiste gar nicht, sagte Panurg, daß meine Meinung die richtige ist und daß man auf der Karte die Namen verwechselt hat. Laßt uns fröhlich sein! » Wir schiffen nach der Insel der Papimanen. Laßt uns vorsichtig sein und die nöthigen Anstalten treffen. Er ging nach einem Kaften, ben er öffnete und allerlei Kleidungsstücke daraus hervorholte. Die Brüber sachen ihm mit Berwunderung zu und konnten sich des Lachens nicht erwehren, als er sich auskleidete und, wie es schien, Anstalt zu einer Maskerade machte. Er zog ein Paar violettseidne Strümpse an, und als er die Schuhe mit großen silbernen Schnallen geziert hatte, kleidete er sich übrigens ganz in schwarze Seide. Ein kleiner Mantel flog um seine Schultern, einen zusammengedrückten Hut mit einem violett= und goldnen Bande nahm er in die Hände, nachdem er seine Haare in runde Locken gekräuselt hatte. Er begrüßte die Gesellschaft ehrbietig, die in ein lautes Gelächter ausbrach.

Ohne sich aus der Fassung zu geben besuchte er den Kasten zum zweitenmale. Er brachte eine rothe Unisorm hervor mit weißen Kragen, Ausschlägen und Klappen; ein großes weißes Kreuz sah man auf der Linken Brust. Er verlangte, Bruder Alkides solle vo diese Unisorm anziehen, und da sich dieser weigerte, sing er solgendergestalt zu reden an: Ich weiß nicht was ihr Übrigen in den Kasten gepackt und verwahrt haltet die ihr von Hause mitnahmt, als der Bater unsrer Klugheit überließ womit wir uns den Bölkern angenehm machen wollten; so viel kann ich euch gegenwärtig sagen, daß meine Ladung vorzüglich in alten Kleidern besteht, die, hosse ich, uns nicht geringe Dienste leisten sollen. Ich habe drei bankrutte Schauspielunternehmer, zwei aufgehobne Alöster, sechs Kammerdiener und sieben Tröbler ausgekauft, und zwar habe ich mit den letten nur getauscht und meine Doubletten weggegeben. Ich habe mit der größten Sorgfalt meine Garderobe completirt, ausgebessert, s gereinigt und geräuchert — —

Die Bruder fagen friedlich bei einander, fie unterhielten fich von den neuften Begebenheiten die fie erlebt, von den neuften Geschichten die fie erfahren Das Gespräch wandte fich auf einen felt- 10 samen Krieg ber Kraniche mit ben Pygmäen; jeber machte eine Unmerkung über die Urfachen diefer Händel, und über die Folgen welche aus der Hartnäckigkeit ber Pygmäen entfteben konnten. Jeber ließ fich von seinem Gifer hinreißen, so daß in turger 15 Beit die Menichen, die wir bisber fo eintrachtig tannten, fich in zwei Barteien spalteten, bie auf's heftigfte gegen einander zu Felde zogen. Alciphron, Gutyches behaupteten: die Zwerge feien cben ein fo hägliches als unverschämtes Geicopf; es so sei in ber Natur boch einmal eins für bas andere geschaffen: die Wieje bringe Gras und Arauter berpor bamit fie ber Stier genieße, und ber Stier werbe wie billig wieder vom edlern Menschen verzehrt. So sei es benn auch ganz wahrscheinlich, daß bie 25 Natur ben Zwergen bas Bermögen jum Beil bes

Kranichs hervorgebracht habe, welches fich um fo weniger läugnen laffe, als der Kranich durch den Genuß des sogenannten egbaren Goldes um so viel vollkommener werde.

Die andern Brüder dagegen behaupteten, daß solche Beweise, aus der Natur und von ihren Absichten hergenommen, sehr ein geringes Gewicht hätten, und daß deßwegen ein Geschöpf nicht geradezu für das andere gemacht sei, weil eines bequem fände sich des wadern zu bedienen.

Diese mäßigen Argumente wurden nicht lange gewechselt, als das Gespräch heftig zu werden anfing und man von beiden Seiten mit Scheingründen erst, dann mit anzüglichem bittern Spott die Meinung 15 zu vertheidigen suchte, welcher man zugethan war. Ein wilder Schwindel ergriff die Brüder, von ihrer Sanstmuth und Verträglichkeit erschien keine Spur mehr in ihrem Betragen; sie unterbrachen sich, erhuben die Stimmen, schlugen auf den Tisch, die Bitterkeit wuchs, man enthielt sich kaum jählicher Schimpfreden, und in wenigen Augenblicken mußte man fürchten das kleine Schiff als einen Schauplat trauriger Feindseligkeiten zu erblicken.

Sie hatten in der Lebhaftigkeit ihres Wortwechsels 25 nicht bemerkt, daß ein anderes Schiff, von der Größe des ihrigen, aber von ganz verschiedener Form, sich nahe an sie gelegt hatte; sie erschraken daher nicht wenig als ihnen, wie mitten aus dem Meere, eine ernfthafte Stimme zurief: Was gibt's, meine Herren? Wie können Männer, die in einem Schiffe wohnen, fich bis auf diesen Grad entzweien?

Ihre Streitsucht machte einen Augenblid Baufe. Allein weber die feltfame Ericheinung noch die ehr- 5 würdige Geftalt biefes Mannes tonnte einen neuen Musbruch berhindern. Dan ernannte ihn gum Schiedsrichter, und jede Partei fuchte icon eifrig ibn auf ihre Seite zu ziehen, noch ehe fie ihm die Streitfache felbft beutlich gemacht hatten. Er bat fie alsbann 10 lächelnd um einen Augenblick Gebor, und fobald er es erlangt hatte, fagte er ju ihnen: Die Sache ift bon ber größten Wichtigfeit, und Gie werben mir erlauben, daß ich erft morgen fruh meine Meinung barüber eröffne. Trinten Sie mit mir bor Schlafen- 15 gehn noch eine Flasche Madera, den ich febr echt mit mir führe, und ber Ihnen gewiß wohl befommen wird. Die Bruder, ob fie gleich aus einer Familie waren die den Wein nicht verschmähen, hatten bennoch lieber Wein und Schlaf und alles entbehrt, um die so Materie nochmals bon born burchzusprechen; allein ber Frembe mußte ihnen feinen Wein fo artig aufqudringen, daß fie fich unmöglich erwehren tonnten ihm Beicheid zu thun. Raum hatten fie bie letten Glafer von den Lippen gefett, als fie icon alle ein m ftilles Bergeffen ihrer felbft ergriff, und eine angenehme Sinfälligfeit fie auf die unbereiteten Lager ausftredte. Sie verichliefen bas herrliche Schaufpiel

der aufgehenden Sonne und wurden endlich durch den Glanz und die Wärme ihrer Strahlen aus dem Schlaf geweckt. Sie sahen ihren Nachbar beschäftigt an seinem Schiffe etwas auszubessern, sie grüßten seinander und er erinnerte sie lächelnd an den Streit des vorigen Abends. Sie wußten sich kaum noch darauf zu besinnen und schämten sich, als er in ihrem Gebächtniß die Umstände wie er sie gefunden nach und nach hervorrief. Ich will meiner Arzenei, suhr er sort, nicht mehr Werth geben als sie hat, die ich Ihnen gestern in der Gestalt einiger Gläser Madera beibrachte; aber Sie können von Glück sagen, daß Sie so schnell einer Sorge los geworden sind, von der so viele Menschen jeht heftig, ja dis zum Wahnsinn angegriffen sind.

Sind wir krank gewesen? fragte einer, das ist boch sonderbar. — Ich kann Sie versichern, versetzte der fremde Schiffer, Sie waren vollkommen angesteckt, ich traf Sie in einer hestigen Krisis.

200 Und was für eine Krankheit wäre es benn gewesen? fragte Alciphron, ich verstehe mich doch auch ein wenig auf die Medicin.

Es ist das Zeitsieber, sagte der Fremde, das einige auch das Fieber der Zeit nennen und glauben sich 25 noch bestimmter auszudrücken; andere nennen es das Zeitungssieber, denen ich auch nicht entgegen sein will. Es ist eine bose ansteckende Krankheit, die sich sogar durch die Luft mittheilt, ich wollte wetten Sie haben fie geftern Abend in der Atmosphäre der schwimmenden Inseln gefangen.

Was find denn die Symptome dieses Übels? fragte Alciphron.

Sie find sonderbar und traurig genug, versetzte ser Fremde: der Mensch vergißt sogleich seine nächsten Berhältnisse, er mißkennt seine wahrsten, seine klarsten Bortheile, er opfert alles, ja seine Neigungen und Leidenschaften einer Meinung auf, die nun zur größten Leidenschaft wird. Kommt man nicht bald zu Hülse, wo so hält es gewöhnlich sehr schwer, so setzt sich die Meinung im Kopse sest und wird gleichsam die Achse um die sich der blinde Wahnsinn herumdreht. Nun vergißt der Mensch die Geschäfte die sonst den Seiznigen und dem Staate nuhen, er sieht Bater und Mutter, Brüder und Schwestern nicht mehr. Ihr, die ihr so friedsertige, vernünstige Menschen schienet, ehe ihr in dem Falle waret — —

Der Papimane erzählt was in ihrer Nach= barschaft vorgegangen.

20

So sehr uns diese Übel quälten, schienen wir fie doch eine Zeit lang über die wunderbaren und schreck= lichen Naturbegebenheiten zu vergessen, die sich in unserer Nachbarschaft zutrugen. Ihr habt von der großen und merkwürdigen Insel der Monarchomanen 25

gehört, die eine Tagreife von uns nordwärts gelegen war.

Wir haben nichts davon gehört, sagte Epistemon, und es wundert mich um so mehr, als einer unserer Ahnherrn in diesem Meere auf Entdeckungen ausging. Erzählt uns von dieser Insel was ihr wißt, damit wir beurtheilen ob es der Mühe werth ist selbst hin zu segeln und uns nach ihr und ihrer Versassung zu erkundigen.

Bapimane.

3ft fie verfunten? fragte Alciphron.

Sie hat sich auf und davon gemacht, versetzte jener. Wie ist das zugegangen? fragten die Brüder fast 15 mit einer Stimme.

Die Insel der Monarchomanen, fuhr der Erzähler fort, war eine der schönsten, merkwürdigsten und berühmtesten Inseln unsers Archivelagus; man konnte sie füglich in drei Theile theilen, auch sprach man 200 gewöhnlich nur von der Residenz, der steilen Küste und dem Lande. Die Residenz, ein Wunder der Welt, war auf dem Vorgebirge angelegt, und alle Künste hatten sich vereinigt dieses Gebäude zu verherrlichen. Sahet ihr seine Fundamente, so waret ihr zweiselschaft ob es auf Mauern oder auf Felsen stand: so oft und viel hatten Menschenhände der Natur nachsgeholsen. Sahet ihr seine Gebäude, so glaubtet ihr alle Tempel der Götter wären hier symmetrisch zus

sammengestellt, um alle Bölker zu einer Wallfahrt hierher einzulaben. Betrachtetet ihr seine Gipfel und Zinnen, so mußtet ihr benken die Riesen hätten hier zum zweitenmal Anstalt gemacht den himmel zu ersteigen; man konnte es eine Stadt, ja man konnte ses ein Reich nennen. Hier thronte der König in seiner Herrlichkeit, und niemand schien ihm auf der ganzen Erde gleich zu sein.

Nicht weit von da fing die steile Küste an sich zu erstrecken; auch hier war die Kunst der Natur mit 10 unendlichen Bemühungen zu Hülse gekommen, auch hier hatte man Felsen gebauet um Felsen zu versbinden, die ganze Höhe war terrassenweis eingeschnitten, man hatte fruchtbar Erdreich auf Maulthieren hinsgeschafft. Alle Pflanzen, besonders der Wein, Citro= 15 nen und Pomeranzen, fanden ein glückliches Gedeishen, denn die Küste lag der Sonne wohl ausgesetzt. Hier wohnten die Bornehmen des Reichs und bauten Paläste; der Schiffer verstummte der sich der Küste näherte.

Der dritte Theil und der größte war meistentheils Ebene und fruchtbarer Boden, diesen bearbeitete das Landvolk mit vieler Sorgfalt.

Es war ein altes Reichsgesetz, daß der Landmann für seine Mühe einen Theil der erzeugten Früchte 25 wie billig genießen sollte; es war ihm aber bei schwerer Strafe untersagt sich satt zu essen, und so war diese Insel die glücklichste von der Welt. Der Landmann hatte immer Appetit und Luft zur Arbeit. Die Bornehmen, deren Magen sich meist in schlechten Umständen befanden, hatten Mittel genug ihren Saumen zu reizen, und der König that oder glaubte wenigstens s immer zu thun was er wollte.

Diese paradiesische Glückseligkeit ward auf eine Weise gestört die höchst unerwartet war, ob man sie gleich längst hätte vermuthen sollen. Es war den Natursorschern bekannt, daß die Insel vor alten Zeiten durch die Gewalt des unterirdischen Feuers sich aus dem Meer emporgehoben hatte. So viel Jahre auch vorüber sein mochten, fanden sich doch noch häusige Spuren ihres alten Zustandes: Schlacken, Bimsstein, warme Quellen und dergleichen Kennzeichen mehr; auch mußte die Insel von innerlichen Erschütterungen oft vieles leiden. Man sah hier und dort an der Erde bei Tage Dünste schweben, bei Nacht Feuer hüpfen, und der lebhafte Charakter der Einwohner ließ auf die seurigen Eigenschaften des Bodens ganz vanätürlich schließen.

Es find nun einige Jahre, daß nach wiederholten Erdbeben an der Mittagsseite des Landes, zwischen der Ebene und der steilen Küste, ein gewaltsamer Bulcan ausbrach, der viele Monate die Nachbarschaft verwüstete, die Insel im Innersten erschütterte und sie ganz mit Asche bebeckte.

Wir konnten von unserm Ufer bei Tag den Rauch, bei Racht die Flamme gewahr werden. Es war entsetlich anzusehen, wenn in der Finfterniß ein brennender himmel über ihrem horizont schwebte; das Meer war in ungewöhnlicher Bewegung und die Stürme saus'ten mit fürchterlicher Buth.

Ihr könnt euch die Größe unsers Erstaunens benken, als wir eines Morgens, nachdem wir in der Nacht ein entsehlich Gepraß gehört und Himmel und Meer gleichsam in Feuer gesehen, ein großes Stück Land auf unsere Insel zuschwimmend erblickten. Es war, wie wir uns bald überzeugen konnten, die wsteile Küste selbst die auf uns zukam. Wir konnten bald ihre Paläste, Mauern und Gärten erkennen, und wir sürchteten daß sie an unsere Küste, die an jener Seite sehr sandig und untief ist, stranden und zu Grunde gehen möchten. Glücklicherweise erhub sich wein Wind und trieb sie etwas mehr nordwärts. Dort läßt sie sich, wie ein Schiffer erzählt, bald da bald dorten sehen, hat aber noch keinen sesten Stand gewinnen können.

Wir ersuhren bald, daß in jener schrecklichen » Nacht die Insel der Monarchomanen sich in drei Theile gespalten, daß sich diese Theile gewaltsam einander abgestoßen, und daß die beiden andern Theile, die Residenz und daß Land, nun gleichsalls auf dem offenen Meere herumschwämmen, und von allen Stür= » men wie ein Schiff ohne Steuer hin= und wieder= getrieben würden. Von dem Lande, wie man es nennt, haben wir nie etwas wieder geschen; die Residenz aber konnten wir noch vor einigen Tagen im Nordsoften sehr deutlich am Horizont erkennen.

Es läßt fich benten daß unfere Reifenden burch diefe Ergählung fehr in's Feuer gefett murben. Gin b wichtiges Land, das ihr Ahnherr unentbeckt gelaffen, ob er gleich fo nahe borbei gekommen, in dem fonder= barften Buftande von der Welt ftudweise aufzusuchen, war ein wichtiges Unternehmen, das ihnen von mehr als einer Seite Rugen und Ehre verfprach. 10 zeigte ihnen von weitem die Refibeng am Sorizont als eine große blaue Maffe, und gu ihrer größten Freude ließ fich weftwarts in der Entfernung ein hohes Ufer feben, welches die Papimanen fogleich für bie fteile Rufte erkannten, die mit gunftigem Wind, 15 obgleich langfam, gegen die Refibeng zu ihre Richtung ju nehmen ichien. Man faßte baber ben Schluß gleichfalls dabin zu fteuern, zu feben ob man nicht die ichone Rufte unterwegs abschneiben und in ihrer Gefellichaft, oder wohl gar in einem der iconen Ba-20 lafte, den Weg nach der Refibeng vollenden tonne. Man nahm von den Papimanen Abichied, hinterließ ihnen einige Rosenkrange, Scapuliere und Agnus Dei, die bon ihnen, ob fie gleich beren genug hatten, mit großer Chriurcht und Dantbarteit angenommen 25 murben.

Raum befanden fich unfere Brüber in bem leidlichen Buftande in welchem wir fie gefeben haben, als fie balb empfanden bag ihnen gerabe noch bas Befte fehlte um ihren Tag frohlich hinzubringen und ju enden. Altides errieth ihre Befinnungen aus ben feinigen und fagte: Go wohl es uns auch geht, meine Bruder, beffer als Reifende fich nur wünfchen burfen, fo tonnen wir doch nicht undantbar gegen bas Schidfal und unfern Wirth genannt werben, wenn wir frei gefteben, bag wir in biefem toniglichen Schloffe, an biefer üppigen Tafel, einen Mangel fühlen, ber befto unleidlicher ift, je mehr uns die übrigen Umftande in begünftigt haben. Auf Reifen, im Lager, bei Beichaften und Sandelichaften und was fonft ben unternehmenden Beift der Manner zu beichäftigen pflegt, bergeffen wir eine Beit lang ber liebenswürdigen Gefpielinnen unfres Lebens, und wir icheinen bie un- 11 entbehrliche Gegenwart ber Schonen einen Augenblid nicht zu bermiffen. Saben wir aber nur wieder Grund und Boben erreicht, bebedt uns ein Dach, fchlieft uns ein Saal in feine vier Banbe, gleich entbeden wir mas uns fehlt: ein freundliches Auge ber Gebieterin. » eine Sand die fich traulich mit ber unfern gufammenichließt.

Ich habe, sagte Panurg, ben alten Wirth über biesen Punct erst auf die seinste Weise sondirt, und da er nicht hören wollte, auf die gradeste Weise be- p fragt, und ich habe nichts von ihm ersahren können. Er läugnet daß ein weibliches Geschöpf in dem Palaste sei. Die Geliebte des Königs sei mit ihm, ihre Frauen seien ihr gefolgt und die übrigen ermordet oder entflohen.

Er redet nicht wahr, versetzte Epistemon, die traurigen Reste, die uns den Eingang der Burg verwehrten, s waren die Leichname tapfrer Männer, und er sagte ja selbst daß noch niemand weggeschafft oder begraben sei.

Weit entfernt, sagte Panurg, seinen Worten zu trauen, habe ich das Schloß und seine vielen Flügel betrachtet und im Zusammenhange überlegt. Gegen die rechte Seite, two die hohen Felsen senkrecht aus dem Meere hervorstehen, liegt ein Gebäude das mir so prächtig als sest zu sein scheint, es hängt mit der Residenz durch einen Gang zusammen, der auf ungeheuern Bogen steht. Der Alte, da er uns alles zu seigen schien, hat uns immer von dieser Seite weggehalten, und ich wette dort sindet sich die Schahftammer, an deren Eröffnung uns viel gelegen wäre.

Die Brüder wurden einig daß man den Weg dahin suchen solle. Um kein Aussehen zu erregen ward Panurg und Alciphron abgesandt, die in weniger als einer Stunde mit glücklichen Nachrichten zurückkamen. Sie hatten nach jener Seite zu geheime Tapetenthüren entdeckt, die ohne Schlüssel durch künstlich angewandten Druck sich eröffneten. Sie waren in einige große Borzimmer gekommen, hatten aber Bedenken getragen weiter zu gehen, und kamen nun den Brüdern, was sie ausgerichtet, anzuzeigen.



Lesarten.



Dieser Band entspricht dem fünfzehnten der Ausgabe letzter Hand. Hinzugefügt sind aus dem ungedruckten Nachlass im Goethe-Archiv das Bruchstück "Das Mädchen von Oberkirch. Ein Trauerspiel", aus dem Tiefurter Journal "Der Hausball. Eine deutsche Nationalgeschichte", aus Band 16 der "nachgelassenen Werke" (Ausgabe letzter Hand Bd. 56) "Reise der Söhne Megaprazons". Die Bearbeiter sind: Rudolf Koegel (Die Aufgeregten), Gustav Roethe (Das Mädchen von Oberkirch, Novelle), Adolf Strack (Die Ausgewanderten), Bernhard Seuffert (Die guten Weiber), August Sauer (Der Hausball), Ludwig Geiger und Julius Wahle (Reise der Söhne Megaprazons). Redactor des Bandes ist Bernhard Seuffert.

Die für mehrere Stücke dieses Bandes vorliegenden Drucke sind:

A: Goethe's Werfe. Zwölfter Band. Tübingen in ber 3. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1808. 8°. Dieselbe Ausgabe Bierzehnter Band. Erste Ausgabe. Stuttgart und Tübingen, in ber 3. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1817. — An diesem 14. Bande, einem Supplementbande für die Besitzer des ursprünglich zwölfbändigen A, hat Goethe keinen nachweislichen Antheil gehabt.

B: Goethe's Werte. Zehnter Banb. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'ichen Buchhandlung, 1817. 8°. Dieselbe Ausgabe Dreizehnter Banb. 1817. — Vgl. Tagebücher 14. November 1816: "Meiner Werke 2. Lieferung durchgesehen." — Der Text ist wenig zuverlässig.

B': Goethe's Werte. Zehnter Band. Original: Ausgade. Wien, 1817. Beh Chr. Kaulfuß und C. Armbrufter. Stuttgart. In der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Gebruckt beh Anton Strauß. Gestochener Titel; GOCTHE Werke. X. Band. Original-Ausgabe. [Vignette, darstellend Situation zu Beginn des 9. Auftrittes des 4. Aufzugs der "Aufgeregten".] Wien und Stuttgart. 1817. gr. 12°. Dieselbe Ausgabe Trengenter Banb. XIII. Band. [Vignette, darstellend die Situation aus den "Ausgewanderten" 254, 9—13.] — Der Druck benützt dieselbe Vorlage wie B; vgl. Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte Bd. 6 S 627; Goethe-Jahrbuch Bd. 15 S 167-172. Er hat aber eine eigenmächtige Orthographie und Interpunction, such eine Vorliebe für vollere Formen (s. Goethe-Jahrbuch Bd. 15 8 173f.). Zur Charakteristik seiner Schreibweise mögen die folgenden von Koegel gesammelten Beispiele dienen: Monath, anbethen, gebiethen; einige Dahl, manchmahl. niemable; Rahmen, wiederhohlen, Billführ; reigen, fpatieren; Grafinn, Bringeffinn, Roniginn; Altere, acht; Alles, jeber Andere, Jemand, Riemand, es ift alles Gins, Das und Jenes, Giner wie ber Anbere, nichts Rechts, gewiffer Maßen, meisten Theils; 3hr, Gud, auch wenn die Anrede an mehrere Personen gerichtet ist; Practifus, Chifane, Jacob, Advocat, Sclave; Prozeß; Regligée. B1 verfährt im Ganzen sorgfältig und consequent; auch der Gebrauch des Apostrophs ist geregelt, in derselben Weise wie nachher bei C1C. Selbst in Flexionsformen sucht es Gleichmässigkeit herzustellen. Alterthümliche Formen werden zuweilen durch neuere ersetzt. Wenn es eine Textverderbniss zu bemerken glaubt, sucht es durch Conjectur zu helfen. In all diesem ist es für die Textkritik werthlos. Aber es dient zur ergiebigen Controle für die Richtigkeit des Textes B, wo es mit diesem gegen ältere Texte stimmt, oder gegen B mit älteren Texten zusammengeht. Auf die weitere Textgeschichte hat es keinen Einfluss geübt.

C': Goethe's Werke. Bollständige Ausgade letter Hand. Hunfzehnter Band. Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes schützenden Privilegien. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1828. Il. 8°. Dieselbe Ausgade Sechsundfunszigster Band. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1842. Mit dem Haupttitel Goethe's nachgelassene Werke. Sechzehnter Band. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1842. (Für diesen Nachlassband haben die nachsolgenden Aussührungen keine Gultigkeit.)

Dem 15. Bande dieser Ausgabe liegen von Göttling revidirte Bogen aus B zu Grunde. Den 10. Bd. B sandte Goethe am 28. Mai 1825 an Göttling (Briefwechsel zwischen Goethe und K. Göttling. Herausg. von Kuno Fischer S 7f.); dieser schickte ihn am 12. Juni 1825 revidirt zurück und machte im Begleitbriefe eine Bemerkung zum Personenverzeichniss der "Aufgeregten". Den 13. Bd. B sandte Goethe am 17. Juni 1826 Göttling zu und nannte dabei den Band "den 26. der neuen Ausgabe" (Briefwechsel a. a. O. S 12), weil der grössere Theil des Inhaltes von B 13 für C1 26 bestimmt war; vielleicht sollte damals noch der ganze Bd. 13 B den Bd. 26 C1 füllen, da ursprünglich für Bd. 15 C1, W. Meisters Lehrjahre" bestimmt waren. (Goethe schrieb eigenhändig in die Druckvorlage vor "Die Aufgeregten" Funfzehnter Band.) Am 7. Juli 1826 schickte Göttling den Band revidirt zurück nebst brieflichen Ausführungen zu den "Guten Weibern" und den "Ausgewanderten". Göttlings revidirte Exemplare haben sich im Archive der Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart erhalten und lagen in Copie von August Fresenius den Bearbeitern vor. Göttlings Revision, für die er ältere Drucke nirgends benützte, betrifft fast ausschliesslich Orthographisches: en und ei werden nach der bekannten Regel unterschieden, § für ff in der noch heute üblichen Weise gesetzt (aber nicht consequent, z. B. bleibt läff't neben (ägt); kleine Anfangsbuchstaben werden für Adjectiva und Pronomina, auch wenn sie substantivisch gebraucht sind, durchgeführt; t und f werden in den Fremdwörtern je nach lateinischem oder griechischem Ursprung unterschieden u. dgl. m. In die Interpunction greift Göttling wenig ein; einige ihm überflüssig scheinende Kommata werden getilgt. Ferner erstrecken sich seine Änderungen auf die Flexion der Adjectiva, wofür er von Goethe Generalvollmacht erhalten hatte (Briefwechsel a. a. O. S 4f., 7f.) und auf Verbesserung einiger Druckfehler. Die Revision ist aber nicht ganz einheitlich, selbst Druckfehler in B sind übersehen.

Erst am 18. September 1827 stellte Goethe der Druckerei (Brief an Reichel) in Aussicht, dass das Original zum 15. Bd. C<sup>1</sup> "nächstens" folge (Goethe-Jahrbuch Bd. 2 S 304), am 21. September geht es nach Stuttgart ab (Mittheilung aus

390

dem Goethe- und Schiller-Archiv). Zu den übersandten revidirten Bogen aus B, die "Die Aufgeregten", "Die guten Weiber" und "Die Ausgewanderten" enthielten, gehörte hiefür noch das Manuscript der "Novelle", das später geschickt wurde und im Cotta'schen Archive nicht erhalten ist: sie kam hier zum erstenmal in Druck. Die Stücke, die schon gedruckt vorlagen, bietet C1 nach dem Text B einschliesslich der meisten Göttlingschen Correcturen. Gegen Göttlings Correctur verstösst es zuweilen in der Schreibung jebermann, bestwegen (er hatte jeberman, bestwegen angeordnet), in der Verwendung grosser Anfangsbuchstaben beim neutralen substantivirten Adjectiv, und in andern Einzelheiten der Orthographie und Interpunction. Ausserdem haben aber der Setzer und Corrector von C1 in vielen von Göttling nicht berührten Fällen die Orthographie und Interpunction geregelt, dabei von ihm Überschenes seiner Regel anpassend, oder auch nach eigener Gewohnheit normirend. Manche von Göttling nicht beachteten Druckfehler des Textes B wurden in der Druckerei gebessert, dabei vielleicht auch eine nicht ganz geläufige Wendung auf eigene Verantwortung gemodelt (s. 120, 10.11). Eigenmächtig in wichtigen Dingen scheint C1 nicht hergestellt zu sein. Dagegen hat es neue Druckfehler in den Text gebracht. Die Aushängebogen 1-8 von C1 sandte Reichel am 7. Februar 1828 an Goethe, 9-18 am 28. Februar, 19-21 am 13. März; diesen Schluss hat Goethe am 20. März erhalten; fertig zur Ausgabe war der Band am 10. Mai 1828 (Mittheilungen aus dem Goethe- und Schiller-Archiv).

C<sup>2</sup>: Eine zweite Auflage von C<sup>1</sup>, deren erste zehn Bände die Jahreszahl 1828 (statt 1827) auf dem Titelblatt tragen; vgl. Weimarische Ausgabe Bd. 2 S 299. Dass diese zweite Auflage sich auf alle vierzig Bände erstreckt, hat Adolf Strack durch Stichproben, die er dem Goethe- und Schiller-Archiv einsandte, schon fast zur Gewissheit erhoben. August Fresenius hat dies Ergebniss bestätigt und hat urkundlich festgestellt, dass es von den Bänden 1–10 mindestens drei, vom 11. Band an aber aller Wahrscheinlichkeit nach nur zwei Drucke gibt, eben die beiden Auflagen, die wir C<sup>1</sup> und C<sup>2</sup> nennen. C<sup>2</sup> Bd. 15 ist an der Schreibung schützenben (statt

ichügenben (11) auf dem Titel kenntlich. Sonst ist das Titelblatt C1 gleich, trägt auch die gleiche Jahrzahl. Ausstattung und Umfang ist ebenso wie bei C1. Der Druck ist von Goethe nicht beeinflusst. In anderen Bänden ist C2 nach dem für C revidirten Exemplare von C1 gesetzt und dient somit als Controle für C. Bd. 15 von C2 ist aber mit der Jahrzahl 1828 ausgegeben, während die Revision von C1 für C erst 1829 in die Druckerei ging. Aber auch wenn die Jahrzahl 1828 auf dem Titel falsch sein sollte (etwa um nicht von C1 abzuweichen), so nöthigen innere Gründe zur Annahme, dass der 15. Bd. von C2 nicht nach der Druckvorlage für C hergestellt ist. Er trifft zwar in der Hauptrichtung der Revision mit C zusammen, kann aber weder aus derselben Druckvorlage wie C stammen, noch für C massgebend geworden sein, weil er in zu vielen Fällen von diesem abweicht. Genaueres s. in den Lesarten zu den "Aufgeregten", den "Ausgewanderten" und den "Guten Weibern\*. - Ob auch für Bd. 56 C2 existirt, ist unbekannt.

C: Goethe's Werke. Bollständige Ausgabe letter Hand. Funfzehnter Band. Inter des durchlauchtigsten deutschen Bundes schützenden Privilegien. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1829. 8°. Dieselde Ausgade Sechseundfünfzigster Band. [Verlagszeichen.] Stuttgart und Tübingen. J. G. Cotta'scher Berlag. 1842. Mit dem Haupttitel Goethe's nachgelassene Werke. Sechzehnter Band. [Verlagszeichen.] Stuttgart und Tübingen. J. G. Cotta'scher Berlag. 1842.

C Bd. 15 fusst auf dem revidirten C<sup>1</sup>. Am 8. November 1828 schickte Goethe den 15. Bd. C<sup>1</sup> an Göttling zu erneuter Revision des Textes (Briefwechsel a. a. O. 8 62), mahnte zur Rücksendung am 9. Februar 1829 (ebenda 8 73) und erhielt den revidirten Band am 6. März. Der ungedruckte Begleitbrief enthält nach August Fresenius' Mittheilung keine Bemerkungen zum Texte. Die Druckvorlage für C<sup>1</sup> Bd. 15 hatte Göttling bei seiner Revision nicht zur Hand, auch keine älteren Drucke. Das revidirte Exemplar ging am 8. März 1829 an Reichel nach Stuttgart ab. Es ist nicht erhalten. Die Veränderungen von C gegen C<sup>1</sup> sind nicht gering an Zahl aber an Werth; sie betreffen zumeist nur Regelung der Orthographie und Interpunction und zwar

wesentlich in der Richtung von  $C^1$ . Aber auch jetzt sind noch Schwankungen geblieben, ja neue eingetreten. Die Interpunction ist wenig vermindert. Es zeigt sich eine Neigung zu volleren Formen der Silben. Alte Druckfehler sind verbessert, neue nicht vermieden. Am 23. Juli 1829 schickte Reichel die Aushängebogen 1—10 von C Bd. 15, am 27. August 1829 die 11—22 an Goethe, ohne Fragen des Textes zu berühren (Mittheilung aus dem Goethe- und Schiller-Archiv).

Es bedeutet: g eigenhändig mit Tinte,  $g^1$  eigenhändig mit Bleistift,  $g^2$  eigenhändig mit Röthel und  $g^2$  eigenhändig mit rother Tinte; Schwabacher Ausgestrichenes, Cursirdruck Lateinischgeschriebenes der Handschrift.

# Die Aufgeregten.

Das Drama ist nach dem Zeugnisse der "Tag- und Jahreshefte" 1793 "entworfen". 1814 trug es den Titel "Breme von Bremenfeld" (Tagebücher 17. Juli 1814: Breme v. Bremenfeld Kevijion. Bd. 5 S 119, 4). Ebenso lautet der Titel in einem Inhaltsverzeichniss für die Ausgabe B, das bei den Acten des Goethe-Archives liegt. In dem ebenda befindlichen "Entwurf einer Anzeige" zur Ausgabe B sowie in der "Ankündigung einer neuen Ausgabe von Goethes Werken" (= B) im Intelligenz-Blatt zum Morgenblatt 1816 Nr. 1 S 2 trägt das Drama den Titel "Die Zeichen der Zeit". (Mittheilungen aus dem Goethe- und Schiller-Archiv.) Die "Agenda" vom 10. Juni 1816 verzeichnen: \*5. Mct Mufgeregte (Tagebücher Bd. 5 S 314; der Stern bedeutet, dass das Vorhaben erledigt sei).

### Handschriften.

H<sup>1</sup>: Im Goethe- und Schiller-Archiv, von Götzes Hand. mit Correcturen (rothe Tinte über Bleistift) von Riemer. 171 Seiten in 4°, die Blätter sind einseitig beschrieben, jeder Aufzug (I. II. IV) bildet ein besonderes Heft, und zwar besteht Aufzug I aus 10, Aufzug II aus 5, Aufzug IV aus 10 Lagen.

H<sup>2</sup>: Im Goethe- und Schiller-Archiv, grösstentheils von der Hand des Schreibers John, aber vom Dichter selbst durchcorrigirt = g, und zwar rühren weitaus die meisten vorkommenden Änderungen von g her. 78 Seiten in  $4^{\circ}$ , lose Blätter, beidseitig beschrieben.  $H^{\circ}$  beruht auf  $H^{\circ}$ . Möglicherweise dictirte Goethe aus  $H^{\circ}$ , wobei er eine Reihe von Stellen gleich während des Dictates umgestaltete, andere nachträglich änderte. Gewisse Partien sind von Kräuter geschrieben. Es sind dies meist solche Stellen, die in  $H^{\circ}$  noch nicht enthalten waren.

### Drucke.

B: Tie Aufgeregten. Politifdes Trama in fünf Acten. Bd. 10 S 317—395 s. o. S 387. Bildet den Schluss des Bandes, vorher geht "Der Bürgergeneral".

 $B^1$ : Titel ebenso. Bd. 10 S 351-436, s. o. S 387 f. Stellung ebenso. —  $B^1$  stimmt in einer Reihe von Stellen zu den erhaltenen Handschriften, aus denen das Druckmanuscript für B copirt ist. Die freie Orthographie und Interpunction von  $B^1$  zu verzeichnen, hätte keinen Werth; ich notire in den Lesarten nur die seltenen Fälle, wo  $B^1$  ein Komma hat statt einer stärkeren Interpunction in B.

A: Titel ebenso. Bd. 14 S 225—398. s. o. S 387. Stellung zwischen dem "Epilog zu Schillers Glocke" und "Pandora".

— Riemer hat darin zwei Fehler nufgefunden und Goethe mitgetheilt (Acta privata die Ausgabe letzter Hand betr. III A 103): das Fehlen der Person des Amtmanns im Personenverzeichniss und 67,5 meines Druckes ihr Diener statt 3hr Diener. Den ersten Fehler hatte Goethe schon auf Göttlings Hinweis in der Druckvorlage für C¹ verbessert, die zweite Besserung trug er ebenfalls in diese ein. — Sonst griff A in die Textgeschichte nicht ein.

C1: Titel ebenso. Bd. 15 S 1-177. s. o. S 388. Es schliessen sich an die "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten". — Am 13. März 1828 schrieb Reichel, der Factor der Cotta'schen Druckerei, an Goethe (ungedruckt, Mittheilung aus dem Goethe- und Schiller-Archiv): In den Aufgeregten habe ich in der Octavausgabe S. 336 [20, 5 dieser Ausgabe] ein mir in nur verwandelt. Gben jo S. 4 und S. 20 der Tajchenausgabe [8 4 ff. und 20 ff. dieser Ausgabe] find die

394

sie in ber Rebe Georgs in Sie und das ihr in Ihr, und end in Euch im Singular verwandelt, und nur im Plural es klein gelassen; es war bort ziemlich durcheinander in der Octavausgabe, nach der gedruckt wurde.

 $C^{s}$ : Titel, Umfang und Stellung ebenso. s. o. S 390 f. — Obwohl die Varianten für den Text ohne Bedeutung sind, habe ich doch die allenfalls wegen anderer Bände zur Vergleichung erwünschten in den Lesarten verzeichnet.

C: Titel ebenso. Bd. 15 S 1—78. s. o. S 391. Stellung ebenso.

### Lesarten.

#### Berfonen.

Fehlt  $H^1$  2, 3 Friedrick B immer so, von Göttling für  $C^1$  geändert. 4 lies Karl 11 Der Amtmann fehlt  $H^2BA$ , von Goethe auf Göttlings und Riemers Antrag für  $C^1$  zugesetzt. 12 lies Jafob

## Erfter Aufgug.

## Erfter Auftritt.

3, 5 oder] bis  $H^1H^2$  9. 10 einen — haltend] die einen gestrückten Strumpf, mit dem sie eben fertig geworden, in die Höck hält  $H^1H^2$  eben sehlt  $BC^1C$  10 wollt' ich, wollt ich  $B^1$  13 Mitternacht] besser wäre gegen Mitternacht mit Rücksicht auf den sechsten Austritt 119 wachen und warten warten und wachen  $H^1$  jest sehlt  $H^1H^2$  nachgetragen g 4, 1 nein! mein Bater —] nein, mein Bater!  $H^1H^2$  nein! Mein Bater!  $C^1$  nein, mein Bater!  $C^2$  3. 4 liebe Muhme auf der nebenstehenden leeren Seite sür sine  $H^1$  6 vor über sür  $H^1$  10 start] so start  $H^1H^2$  12 wirst! wirst  $H^1$ 

### 3meiter Auftritt.

Sie in Georgs Reden] fie B s. o. S 393 4, 18 benu fehlt  $H^1H^2$  24 viel  $H^1H^2$  5, 1 Spiritus; Spiritus  $B^1$  6 Ter Baron? fehlt  $H^1H^2$  nachgetragen g 7 Graf? Graf.  $BB^1$  Graf.  $C^1C$  Fragezeichen nach dem Sinne und den Handschriften herzustellen 15 fommt  $H^2B-C$ , aber sonst durchweg fommt 19 Ropfe Ropf  $H^1H^2$  19 in im  $H^2$  25 Ihr ihr

 $H^2BB^1C^1$  6, 3 ba] bann  $H^1H^2$  4 Sie] fie  $BC^1C$  5 bleiben] blieben  $H^1H^2$ , vielleicht Druckfehler 8 Jhr] ihr  $H^2BC^1$  10 and  $H^1H^2$ , vielleicht Druckfehler 10 werben  $-H^1$  werben. -B-C 18 wollen; | wollen  $B^1$  20 Lärm] Lerm  $BC^1$  7, 2 fo] nicht fo  $H^1H^2$  4 (ab)] (geht ab)  $H^1H^2$  10 habe ich] hab' ich  $H^1$  hab ich  $H^2$  11 ex] diese Kind  $H^1$  ex g für dieses Kind  $H^2$  12 ist. Dah] ift; dah B-C, aber die handschriftliche Interpunction ist allein sinngemäss.

#### Dritter Auftritt.

7, 17 einigemal] einigemale  $C^2$  nachbenkend] nachbenklich  $H^1$  21 find] seh'n  $H^1$  find g über sehn  $H^2$  22 ift] sind  $H^1$  ift g über sind  $H^2$  8, 5 Komma zu streichen 6 hieher] hierher  $H^2$  13 nach Bater] und Jhre Muhme  $H^1H^2$  getilgt g 14 nun kommt auch Jhre Muhme sehlt  $H^1H^2$  eingeschaltet g Jhre] ihre  $BC^1$  23 lies so bald 9, 3 sie:] sie,  $B^1$  7 Sie es mich] Sie mich es  $H^1$  17 die] daß  $H^1H^2$  27 gedrückt?] gedrückt!  $C^1$  10, 3 schloß] drückte  $H^1$  schloß g über drückte  $H^2$  11 Werde ich] Werd' ich  $H^1H^2$  12 werde Jhnen] werd' Jhnen  $H^1$  15 (sich entsernend)] (indem er sorteilt)  $H^1H^2$  17 allein, nach] allein. Rach  $B^1$  22 goldnen] schönen  $H^1$  goldnen g über schönen  $H^2$  Träume.] Träume  $B^1$  23 es,] es  $B^1$ 

## Bierter Auftritt.

11, 4 geht's?] geht's, H', Komma in Fragezeichen corrigirt H2 6. 7 ich hoffe] hoff' ich H1H2 10 nach Schmarre beigefügt mit Achtung g 11 Bremenfeld Bremefeld H1H2 und so durchweg 16 wenn - ift hinter empfinden H1H2 vor bestomehr eingeschaltet g bestomehr] besto mehr  $C^2$  27 an ben Bettelftab hinter Gegner H'H2 hinter Recht hat, eingeschaltet g 12, 2 herbei, herbei C1 6 fommt; fommt, B1 11 ergeglicher erfreulicher H1 ergoglicher g über erfreulicher H2 ergöglicher C2 13,1 als fehlt H1H2 eingeschaltet g 2 auf: gutreten] zu fenn H1 aufgutreten g über zu fenn H2 4 Acht zu haben] acht zu geben H1 haben über geben H2 9 Rebe, mein Rind, rebe Sprich, meine Tochter, fag, was ift gefchehen? H1H2 12 fage] fag H1 fage q aus fag H2 16 Bater, Bater C2 25 meine; meine, B1 27 alles, wie bisher, ] wie bisher, alles H1 28 3hrem] ihrem B1 14, 12 Burgemeifterin] Burgermeifterinn B1 13 burch Sittfamfeit] burch ihre Sittfamfeit H1H2 ihre getilgt g

14 burch Berstand burch ihren Berstand  $H^1H^2$  ihren getilgt g 22 Ha. Ha.  $H^1H^3B-C$  lies Sehn 23 ob — habe] wenn es gleich alle Tage vor meinen Augen steht  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g 28 künftig sehlt  $H^1H^2$  eingeschaltet g 15, 1 sieht sähe  $H^1$  sieht g über sähe  $H^2$  lies sieht: 2 ich sagen ein vernäuftiger Wensch sagen  $H^2$  2. 3 ob du gleich meine hübsche Tochter bist sehlt  $H^1H^2$  eingeschaltet g 9 Wollen Sie Wollen sie swällen Sie geändert 10 das Wasserssied es ist Wasser getocht  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g 11 zu rechte zurecht  $H^1$  lies zurechte vgl. 13, 21 13 darüber brüber  $H^1$  16 lies Schla $H^2$ 

### Fünfter Auftritt.

15, 19 alles flüglich] es so flug  $H^1H^3$ , daraus Lesart des Druckes g 21 lies echter Practicus] Praltitus B Prafticus  $C^1$  22 Bis gegen Mitternacht] gegen fehlt  $H^1H^2$  eingeschaltet g hatten wir zusammen geschwaht] schwahten wir zusammen  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g 23. 24 wollte ich . . trinten trans ich  $H^1$ , daraus Lesart des Druckes g 25 sollten sommen samen  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g 16, 1 . Sie], Sie  $BC^1$ , sie  $C^2$  4 Sinsus Lesart des Druckes g 16, 1 . Sie], Sie

## Cecheter Auftritt.

16, 20 noch garm] noch einen garm H1H2 einen getilgt g 21 einigemal] ein paarmal H1 21 auf: und abgeschlichen durch Riemers Correctur aus hin und wieder geschlichen H1 auf und abgeschlichen  $C^1$  auf und ab geschlichen BC=24 könnten] konnten H1, vielleicht richtiger, weil der Sinn sein kann hätten wir es denn nicht bei Tage abmachen können' 25 bei Zagel 17. s. s. 7 Schulze] Schulz H1 7 Wiefengruben; ben Tag H' Wiesengruben,  $B^1$  hoffe, auch hoffe auch  $H^1$  hoffe auch,  $H^2BC^1C$ 8 Jalob] Caspar H1 Jacob von Kräuters Hand auf Rasur H2 9 .  $\mathfrak{D}$ ann] , unb es  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g 10 bets nünftigen] vernünftige BB1 Verbesserung Göttlings für C1 14. 15 Tag, Tag Tag und Tag H1H2 15 ware] feyn follte H1 ware über seyn sollte H2 16 lies Rechts 19 in folechterem in ichlechterm H1 im ichlechtern H2 im ichlechteren BB1C1 ware - gewesen] wenn - gewesen ware H1H2, daraus Lesart des Druckes g 21 Buriche] Rerl H1 Buriche g über Kerl H2 22 lagen] waren  $H^1$  lagen g über waren  $H^2$  Feldicherer] Feldichere  $B^1$  23 Breme, ein] Breme war ein  $H^1$  war von Riemer getilgt 24 Nacht] Nachts  $H^1$  27 aber anch] der anch,  $BC^1C$  28 wollte] follte  $H^1$  wollte g über follte  $H^2$  Ex,] fehlt  $H^1H^2$  er eingeschaltet g 18, 1 als] da  $H^1$  als g über da  $H^2$  2 fagt] fagt mix  $H^1H^2$ , vielleicht in den Text zu setzen 4 hinaus wollte] hinauswollte B denn fehlt  $H^1$  [tunden] ftanden  $B^1$  3 Hro Wajeftät] Ew. Maj.  $H^1$  Ew. Mjst.  $H^2$  18 fortmachen] fort machen B 20 da eingeschaltet von Riemer  $H^1$  25 gescheidter] geschenter  $H^1H^2BC^1$  darau] dran immer  $H^1H^2$  immer getilgt g 19,2 wußte] wußt's  $H^1H^2$  5 das und jenes] dies und jenes  $H^1H^2$  6 viele] viel  $H^1H^2B^1$ 

#### Siebenter Auftritt.

19, 14 Jatob] Caspar H1 Jacob auf Rasur von Kräuters Hand H2 20, 2 benn] an, benn H1H2 an getilgt g 3 gang fehlt H1H2 5 mur] mir B, Druckfehler, den B1 nicht theilt und den die Druckerei berichtigte; s. o. S 393. 7 3afob] Gaspar H1 Jacob auf Rasur von Kräuters Hand H2 9 Jatob? Es ift fast beffer, bag er nicht babei ift.] Bas Caspar betrifft, ift mir's faft lieber, bag er nicht baben ift. H'H2, daraus Lesart des Druckes g, doch rührt die Änderung der Namen auch hier von Kräuter her 11 wenn er auch wegen ber Binfen] wenn er gleich wegen ber Binfen auch H1, jedoch ist gleich von Riemer in ichon geändert wenn er ichon auch wegen ber Binfen and  $H^2$ , aber schon and das zweite and von g getilgt 19. 13 geht ihn boch bie Strage nichts an, und er fehlt H'H2 eingeschaltet g 13 hat fich] hat er fich boch H1 durch Correctur für hat er H2. Die ganze Stelle lautete also in H1: und wenn er schon wegen ber Binfen auch mit uns gleiches Intereffe bat, fo bat er fich boch im gangen Brogest gar gu laftig bewiefen. Daraus die Lesart des Druckes in H2 vom Dichter selbst hergestellt. 18 horen. | horen! B1 19-23 Ihr wift fann] 3hr wißt, bag bie Gemeinden [aus Gemeinde Riemer] nun ichon vierzig Jahre lang mit ihrem Buthsherrn einen Prozeg haben [aus hat Riemer], ber endlich nach langen Umwegen nach Wehlar gelangt ift, und bon bort auch ben Weg nicht gurud finden fann. H'H2, daraus die Lesart des Druckes g 23 Der Gutsherr] Die Berrichaft H' Der Gutsherr g über Die Berrichaft H3 398

21,4 Martin fehlt H1H2, so dass seine Worte noch Albert zufallen. Mortin eingeschaltet g 9 euch] ben Gemeinden H1 euch g über den Gemeinden H2 14 gu entbehrende fehlt H1H1 eingeschaltet g Frohnen] Frohnen, die ihm nichte nuhten, H', darauf noch folgende von Riemer getilgte Worte und machte ihnen einige Conveniengen. In H2 sind die Worte bie ihm nichts nugten von g getilgt und hinter und ist der Gedankenstrich nachgetragen. 15 Albert über Martin H2 Und bas] Und Correctur Riemers H1 Und bas find bie, bie] Und bas find, 17. 18 Breme. Und machte - genießen, von Riemer nachgetragen H1 Der Strich hinter Convenienzen g in H1B1C2 und vielleicht trotz H2 und den massgebenden Drucken in den Text zu setzen. ihr aus ihnen Riemer H1 24 ber Abvocaten] bes Abvofaten H1 Falls der Plural in H2 nicht Schreibfehler ist, wurde in der Antwort Bremes die Veränderung des Singulars in den Plural übersehen. 26, 27 ber berftorbene] unfer verftorbene H1 ber verftorbene g aus unfer ver ftorbener H2 22, s verftorbener | verftorbene H1 6 etwa3] was H1 11 biefe Abichrift ber Berrichaft) ber Berrichaft biefe Abichrift H1 H1 ber herrichaft hinter Abichrift eingeschaltet g is einzugehen, einzugehen, ben wir wünschen muffen H1H2 ben - muffen gestrichen g 16 fich nicht getraut] fich nachgetragen von Riemer H1 27 Bormundichaft Bormundichaft ihres Cohns H1 23, 1 Albert Alberte H1 3 manches Gute] manches Gutes H1 4. 5 befenne ertenne H1H2 be . . g über er . . H2 s meinen Ronig) meinen Rronpringen H1, doch Rronpringen in Ronig corrigirt von Riemer meinem König H2B1 27 niemals.] niemals! B 24, 10 wenn's wann's H1 17 eigentlich] Euch benn H'H2 20 (gravitatifch) (mit Gravitat) H1 H2 21 bom Grofbater bom Grofbater, ja vom Urgroßvater H1 22 erwiesen] gezeigt hat H1 erwiesen g über gezeigt H2 24 wegen großer und vorzüglicher] wegen feiner großen und vorzüglichen H1H2, daraus Lesart des Druckes g wegen großer und vorzüglichen B1 23 Burgermeifter Burgemeifter H1H1, vielleicht in den Text zu setzen, vgl. Burgemeisterin 14, 12. 25, 2 haben mochte hatte H1 haben mochte über batte H1 behandelten] behandelt haben H'H2, daraus behandelten a 3 tiefe] große H1 tiefe g über große H2 15 Guren] euren BC folden] ihren H1 folden g über ihren H2 is follte; follte, B' 19 tonnen mit] tonnen jest mit H'H' jest getilgt g 22 lauter | lautre H1 lautere B1 vielleicht Schreibfehler in H2 24 unterrichten] unterrichten fonnen H1H2 fonnen getilgt g 25 üben fonnen] üben fonnen und muffen H1H2 26, 7 ftellt;] ftellt, B1 10 weil] feitdem corrigirt in da Riemer H1 tweil g über da H2 11 liegt aus ift Riemer H1 12 fann] tann's H1H2 & getilgt g 17 werben] fchlagen H1 23 nur bei einbrechenber Racht] gegen Abend H1H2, dafür Lesart des Druckes g 27, 2 lies Arm' 3 Gewalt die Gewalt H1 die Gewalt H2 12 fei] ift H1 fen über ift H2 16 er wird nicht gurnen, wenn man fich Recht berichafft] er wird fich gewiß fur bie erflaren, bie fich Recht verschaffen H1H2, daraus Lesart des Druckes g 17 ba ba wo  $H^1H^2$  wo getilgt g 22 was jo was H1 23 gu Werfe gehen aus verfahren H1 25 und] und fehlt H1H2 eingeschaltet g 28 heute Abend getilgt g 28, 1 3atob) Caspar H1 Jacob auf Rasur von Kräuters Hand H2 ja es] und es H1 ja g über und H2 8 gesehn und gehört] gehört und gefehen H1 9 lefen; lefen, B1 18 loben loben, C2 22 (mit Bürde) fehlt H1H2 eingeschaltet g 23 3. E. fehlt H1H2 jum Exempel eingeschaltet g 28 gern] gerne H1B1 29, 3 einzäunen und fehlt H1H2 eingeschaltet g laffen] ließ H1H2 15 Sie wird fich in jeden Stand gut finden wiffen Sie wird fich in jeden Stand finden muffen C'C, um so sicherer zu verwerfen, als auch BB1 mit den Handschriften gehen (mit dem Druckfehler im statt in) 17 jest] jeso H1H2

# 3weiter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

30, 4 adliche] fehlt  $H^1$  adeliche  $H^2$  Abelige  $B^1C^2$  in mannigfaltigen geiftlichen und weltlichen Coftumen] in verschiedenem Kostum  $H^1$  mannigfaltigen] mannichfaltigen  $C^2$  s Demoifelle] Luife  $H^1$  9 zu sprechen] ansgestanden  $H^1$  11 Berziehen] Berziehen  $B^1$  13 Beschwerlichteiten] Beschwerlichteit  $H^1H^2$  en angehängt g 13. 14 das Schrecken bei der Ankunft haben einige Ruhe nöthig gemacht] das Schrecken von gestern Abend haben sie heute länger als gewöhnlich im Bette gehalten  $H^1$  16 bedaure von ganzem Herzen] habe es von Herzen bedauert  $H^1$  31, 1 sich



400 Lesarten.

leicht vorstellen] leicht benten  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g ihrem Stoden] unserm Stoden  $H^1$  unserem Stoden  $B^1$  7 bedaure] bedaure  $BC^1$  8 Sie] sie  $H^1B^1$  9 nur] nun  $B^1$  geschwind] geschwinde  $H^1H^2$  das Endungs-e getilgt g 23 das gute Kind] gute sehlt  $H^1H^2B^1$  25 seichter] seichtsninger  $H^1$  32, 3 Schein] Scheine  $H^1$  10 In allem] In allen  $H^1$  allem  $H^1$  aus allen  $H^2$  22 gegen Leute] gegen die Leute  $H^1H^2$  die getilgt  $H^1$  25 (Luise tritt ab.) sehlt  $H^1H^2$  eingeschaltet  $H^1$ 

#### 3meiter Auftritt.

33, 2 Der Amtmann] Die Borigen H1 Der Amtmann g neben 4 Beife fehlt H1 Beife, C2 unvermutbet Die Vorigen H2 unbermuthete Beife H1 Dienericaft] unterthanige Dienericaft H1 7 hatten alle] hatten auf heute schon alle  $H^1$ hatten auf heute [getilgt g] alle  $H^2$ » Jannenreifig] Jannenreißig H'BC'C 10 an dem Wagen] an dem Wege H1H2. Vielleicht ein Fehler der Vorlage für BB1 vgl. 33, 16. 11 Sochbiefelben Tiefelben H1 hochbiefelben g aus Diefelben H2 21 fann] fann Ihnen H'H2 Ihnen getilgt g 25 vollbracht] zurüdgelegt  $H^1$  vollbracht g über zurückgelegt H2 wieber wieber über gurück H1 26 gurücktomme] fomme  $H^1$ 26. 34, 1 nicht nur fcblechter] nicht fcblecht H1. doch nur vor nicht mit Bleistift eingeschaltet (von Riemers 34. 1 bor'm] bergangenes B1 2 Chauffee Strafe H1H2 verbinden; verfünden H1 verbinden q über verfünden H2 5 heraubreißen] heraubreißen fonnen H'H2 fonnen getilgt g s follte] foll H1H2 9 baran beschäbigt mare] zerbrochen oder 12 Gerechtsamen] Gerechtsame H1H2 n anbeschädigt ift H1H2 nicht bas Minbefte zu vergeben] nichts nachzugeben gehängt g  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g13 üblen] übeln ("1 verftehe - | verftehe. - H1-C' 16 ftellen ftellen über geben H1 17 den | benen H1 H2, die Endung en gestrichen g 19 find ] jo find H'II2 23 führen aus führten H1 24 jene! biefe H1 jene g über diese H2 27 Bleife] Beleife C2 25 ein bigchen) ein holprig aus holpricht H1 holperig C2 ebenso in der wenig H1 folgenden Zeile 35, 3 öftere hinter Bufriedenheit H'H: Curmethobe eigene Art von Rur H'H2 7 eigne] eigene H2 10 bor bem Raiferlichen Reichstammergericht bor Fürftl. Regierung H1H2, daraus Lesart des Druckes y 12 Wegbefferung Wege: beiferung  $H^{\dagger}H^{2}BB^{\dagger}$ , dürfte wohl in den Text gesetzt werden

14 lettern] letten H1 anhaltenbes | ein ftarfes H1, anhaltenbes g über ein ftarfes H2 15 jemanben 3emanben BB1 jemanbem C1 nach Göttlings Vorschrift 24 3ch, bor einigen Tagen, noch länger] 3ch habe bas Lehtemal noch länger zugebracht H1H2, daraus Lesart des Druckes g 26 ein] bas H1 ein über das H2 26. 27 noch nur] nur noch H1 27 hereinschleppen] hereinschleifen H1 36, 2 Aufrichtig geftanben] Denn ich muß aufrichtig geftehen H1H2, daraus Lesart des Druckes g 4 Finger breit] Fingerbreit  $H^1H^2B$ , von Göttling berichtigt 5 gnäbigen] gnäbigften  $H^1$ 10 mir eigen] mir eigen aus mein eigen H1 14 mich aus mir H1 15 bon einem | bon einen H1H2 16 gar wohl] fo wohl H1 gar g über fo H2 17 Macht | bie Macht H1H2 bie getilgt g 19 bes harren bestehen  $H^1$  beharren g über bestehen  $H^2$  20 indem ich Biberftand finde] jo lange man mir wiberfpricht H1H2, daraus Lesart des Druckes g 22 auf billige Weise verbeffern konnte aus unbilligerweise zu berbeffern gebente Riemer H1 23 Bebrauch] Genuß  $H^1$  Gebrauch g über Genuß  $H^2$  find aus ift  $H^1$ 37, 2 um nicht aus als H1 4 (Tritt ab.) fehlt H1H2 |: Amt= mann tritt ab : | g s er feine | Sie Ihre H' er feine g über Sie Ihre H2 Luft | Luft jest H1H2 jest getilgt g

### Dritter Auftritt.

37, 8 Grafin. Magifter.] Der Magifter. Die Borigen. H1H2, darans Lesart des Druckes g 10 fich befinden | 311 Nacht ges ichlafen haben H1H2, daraus Lesart des Druckes g 12 mich] mich geftern Abend H1H2 geftern Abend getilgt g 14. 15 Uberhaupt aber fann Ihnen ichmerlich ber Aufenthalt bier Riemer aus Schwerlich tann Ihnen der Aufenthalt hier H1 17 vor furgem] bor Rurgen H1 genoffen aus verlaffen H1 18. 19 wieber ju Baufe bei] wieder zu Saufe, wieder ben H1 19 wohnen] fenn H1 wohnen g über feyn H2 20. 21 hab' ich Gie um bas Glüd beneibet gegenwärtig ju fein aus habe ich Gie beneibet, ba Gie gegenwärtig waren H1 23 Zeuge ju fein aus baß Gie Beuge waren H1 feligen aus ewigen H1 große] ganze H1 25 und bon ben Retten entbunden aus bon ichweren Retten H1 38,2 ihres aus biefes H1 elenden franten] elenden, franten C1C 3 geworden] geworden war H1H2 war gestrichen g 8 wer] ber, ber  $H^1$  ber ber  $H^2$  9 gemäß] recht  $H^1$  gemäß g über recht  $H^2$ Der Auftritt ist unvollendet. Für den Schluss sind in H1

402

mehrere Seiten frei gelassen. In  $H^2$  ist die Lücke durch ..... angedeutet.

#### Bierter Auftritt.

13 Die Borigen | Die Grafinn H1 14-19 Die überleitende Bemerkung fehlt H1. In H2 von der Hand Kräuters nachgetragen. 15 Lebhaftigkeit g aus heftigkeit H2 23 und] und es wird  $H^1H^2$  es wird getilgt g=39,7 fie] fie noch immer  $H^1$ Übersehen  $H^{2}$ ? 10 führt] bringt  $H^1$  führt g über bringt  $H^2$ 40, 1 und fehlt BC1C 9 Sierin 14 mablerische] moralische B1 hingegen H1 hierin g über bingegen H2 14 Berfuchen lebernehmen H1 Berfuchen g über Uebernehmen H2 20 an mir] mir H1 21 wußte] mußte C Druckfehler 23 um es] um mein Schicffal H1 es g über mein Schickfal H2 24 jest] bis jest H'H2 bis getilgt g 27. 28 nicht - Umgang bas nicht, mit gefitteten, gebildeten und verftanbigen Menichen umzugeben H1H2 bas gestrichen g 41, 6 nicht - reben | über bie großen Welthandel nicht nur mit zu reben H1H2, daraus Lesart des Druckes q 7 barin aus barinnen H1 Riemer 10 im Stillen hinter manchmal  $H^1$  barüber fehlt  $H^1$ 14 Art] Weife H1

### Fünfter Auftritt.

41, 22 gepubelt aus gefngelt  $H^1$  23 wie] Wie  $H^1-C$  24 burchnäßt] burchnett  $H^1$  42, 11 unsern Revieren] unserm Revier  $H^1$  unsern Revieren  $H^2$  18 ehesten Tags] ehester Tage  $H^1$  ehester Tags [das § g]  $H^2B^1$  21 ausgetrochnet] ausgetrochnet hat  $H^1$  ausstrochnet g aus ausgetrochnet  $H^2$  23 haben] haben werden  $H^1H^2$  werden gestrichen g 28 Kinder] ihr Kinder  $H^1H^2$  ihr gestrichen g 44, 2 essen, essen, benn er muß gleich wieder fort  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g 5 so oft] oft sehlt  $H^2$  nachgetragen g. Scene und Auszug sind unvollendet.

### Dritter Aufzug.

Fehlt  $H^1$  als solcher. Doch ist das Gespräch zwischen der Gräfin und dem Hofrath auch in  $H^1$  vorhanden, als Theil der siebenten Scene des vierten Aufzuges; es steht hinter der ersten Rede der Friederike. Der ganze Aufzug von Kräuters Hand  $H^2$ .

### Erfter Auftritt.

45, 8 3hr] ihr B-C 3hre] ihre B-C o helfen helfen Ihnen H1 Ihnen getilgt H2 10 widerlichen] unangenehmen H1 13 wer hat | wer es hat H1 es getilgt H2 14 bemertt gesehen H1 17 und ber] und nur ber H1 allein fehlt H1 19 unglaublichen] unglüdlichen B-C, zweifellos Schreibfehler im Druckmanuscript, aus den Hss. zu berichtigen 46,2 felbft ftreng | felbft fehlt H1 4 bei Gofe | ben Sof H1 5. 6 fagen - fchweigen fagen, um ein überall nachwachfenbes Ubel gleich: fam in feinem Reime gu berhindern, feine Ungerechtigfeit gu dulden,  $H^1$  7 ertragen] zu ertragen  $H^1$  unter dem] den  $H^1$  8. 9 verschrieen werden] überall tragen  $H^1$  12 genommen] genommen habe H1 15 einen Bogling aus eine Schülerinn H1 16 geben] gegeben haben H1 17 Staatsburger Burger eines Stnates H1 19 Wiberpart] gleichfam Wiberpart H1 29 Rleinbeiten] Rleinheit H1 24. 25 ber - bentt,] und es gu bleiben ge= dente, H1H2, daraus Lesart des Druckes g 25 der das] und bas H1 und getilgt H2 hoberen fehlt H1 26 anerfennt] er= tenne H1 Urfache] Urfach H1 hat] habe H1 28 blinden fehlt H1 28. 47, 1 aus - erzeugt] burch eine beschräntte Gelbftigfeit gegengt H1 47, 1-4 pratentios - Wahrlich! gegen bie über: triebenen Bratenfionen, gegen bas Formalifiren über Formalitaten, gegen alle bie Anforderungen, die ohne Realität Anfpruche machen an bas was ohne Berbienft ber Bufall, wie ben Gewinnft in einer Lotterie bem einen fo gut als bem andern zuwerfen fonnte. H1 4 tonnte g über follte H2 7 ber Borgug | ber einzige Borgug H1H2 einzige gestrichen g 11 berhaften g aus berhafteften H2 12 zueignete g aus zueignen follte H2

13. 14 wir - ausfüllen] burch Ergahlung auszufüllen ift H2 17 frühern] frühen H2BB1 18 fommen] famen B1 48, 8 gu erhalten aus zu unterhalten H2 ein Bemühen g eingeschaltet H2 bas jeben bas aber jeben H2 12. 13 And - Spiel. g über Bier fehlt es nicht an hervortretender Meigung. H2 15 fcbonften hochsten  $H^2$  18 allem biefen] allem diefem  $C^2$  19 dem g aus das  $H^2$  22 Geschichtchen] Geschichten  $H^2BC^*C$  23 vollkommen g über am weitsten  $H^2$  Grenze] Gränze  $C^2$  24 immerfort] immer fort C2 endlich] zulest H2 25 ale nun] ba nun H2 29 ftarter g für größer H2 32 allen biefem] allem biefem H2C2 404

allem biefen  $B^1$  49,4 läßt fich g über wird man  $H^2$  ber Act g aus biefer Act  $H^2$  7 Bielleicht g aus Und vielleicht  $H^2$ 

## Bierter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

50, 4 Martin. Albert] Martin und Albert H1H2 8 werben] sobald werden  $H^1H^2$  19 fortgeht] fort geht  $H^1H^2B$ 51, 9 ană: bigel junge gnabige H1H2 10 ftunde] ftande  $B^1$ 13 fertia] fertig gemacht  $H^1H^2$  gemacht getilgt g 15 follen die auch] laffen bie auch gleich H1H2, daraus Lesart des Druckes q 16 auf: forbern) wieber aufforbern H1 28 Balther Staubbach] dabei in H1 von Riemers Hand die Bemerkung NB für ben Setter u. Corrector: Gegenüberftebenbe Ramen find mit Borfat falfc gefchrieben. 52. 1 Grütliberg Grüttliberg C2 2 em'gen] einen emigen H1H2 einen getilgt g emige] eine emige H1H2 eine getilgt g 9 Raren] Rarn H1H2 13 Schamt Guch Schamt euch 15 Conteft Comteft H1B1 n g aus m H2 22 Chronifen ! Chroniden B, von Göttling gebessert 23 waren habe ich  $H^1$ waren g über babe ich H2

## 3meiter Muftritt.

53, 20 niederfigen bleiben H1 niederfigen g über bleiben H2 54. 1 Und nun! Was] Aber was  $H^1$  Und nun g über aber  $H^2$ 2 faben - Wirfung Riemer aus wir haben Sie verachtet, wir haben Gie beleibigt gefeben wir haben 3hren eblen Born gefeben; aber einen eblen Born ohne Wirfung H1 19 beutlich | beutlich baraus H1H2 baraus getilgt y 21 Gure Dagregeln] unfre 25 erhigen über reigen H1 Dafregeln an B1 erbiten, um] erhigen, und C2 26 reigen über erheben H1 28 nicht] jest 55, 4 Rinder] Rinder luftig H1 nicht C1 biefen Abend nicht H1 9 Euch benn | bich benn (1 26 Hinter Magister. Wie? folgt in H1 Breme. Guer Chrenwort, bag 3hr fcweigen werbet! Dag. 3th gebe es. Ich glaube, dass diese Worte in H2 nur aus Versehen ausgelassen sind, wage aber doch nicht sie in den Text zu setzen. 56, 3 brüdenden) brüdende H2BC1 10 nichts gelte] nicht gilt H1 19 lebenbigen] lebenbige H2BC1 24 foll foll ihn und  $H^1H^2$  ihn und getilgt g=57,2 betreffen] treffen  $H^1$ 

12 Die Rede Alberts Entjehlich! fehlt H2 und danach in den Drucken, wird aber von der Symmetrie gefordert. Die Worte Glaubt mir, fie ift auf ewig gebunden sind mit H1 dem Magister zuzuertheilen, nicht wie in H2 und in den Drucken Albert, zu dessen Charakter sie nicht passen. Es ist also Alberts Zwischenruf aus Versehen ausgelassen und darum fiel ihm irrthümlich die Rede des Magisters zu. 10 ben Rreis | biefen Rreis H1 ben g über diefen H2 12. 13 An - Antheil] 3ch nehme gerne an allem Antheil, was 3hr thun wollt H1H2, daraus Lesart des Druckes g 27 alle wahre] alle wahren C2 58, 6 braben] brabe H1H2BC1 7 Männer aus Lente H1 13 (auf Bremen beutenb) fehlt H1H2, eingeschaltet g 17 dieje nacht] heute Racht H1H2B1 59, 10 gehört] gehöre H1H2 60, 1 weiß verfteht H1 4 abgezognes abgezogenes C2 6-12 wegnimmt - Ehre machen] weggunehmen weiß, als waren fie gar nicht ba gewesen; wer ins warme Baffer behm Abtrodnen bie gehörige Temperatur ju legen verfteht [aus weiß corrigirt von Riemer] und felbft in bas Abtrochnen einige Befälligfeit und in fein ganges Benehmen einige Zierlichfeit gu legen, bas ift fein gemeiner Menich, fonbern er muß alle Gigenschaften befigen, bie einem Minister Ehre machen H1H2, daraus Lesart des Druckes g 15 Und 3a und H'H' Ja getilgt g 27 im Schloffe auf bem Schloffe H1H2 61, 1 fchlagen, fchlagen C2

#### Dritter Auftritt.

61, 10 wie — mich] daß ich mich so gut  $H^1H^2$  11 schwester gu schwester weiß  $H^1H^2$  zu und weiß gestrichen g 15 Schwester wohl verschrieben für Muhme vgl. 4, 4.

## Bierter Auftritt.

62, 19 ziemt] geziemt  $B^1$  20 trefflichen] vortrefflichen  $H^1H^2B^1$  21 auch] auch noch  $H^1$  auch g über noch  $H^2$  24 Sie — hoffen] Ihre Hoffnungen — find  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g 63, 4 Sehe] Seh  $H^1$  Sehe g aus Seh  $H^2$  22 Wie foll] Was wird  $H^1$  Was foll  $H^2$  25 zum Sihen] zu fihen  $H^1H^2$ 

## Fünfter Auftritt.

64, 10 Thüre] Thür  $H^1H^2$  11 nur] sie ist nur  $H^1H^2$  sie ist getilgt g 65, 6 Berrath!] Berrath? B, von Göttling ge-

bessert s an ber] Bor [vor  $B^1$ ] ber  $H^1H^2B^1$  12 hört nicht] hört mich nicht  $H^1H^2$  16 Ewiger] Ewig  $C^2$  Gute Conjectur 17 in bem] in daß  $H^1H^2B^1$  21 solltest] sollst  $H^1$  solltest g aus sollst  $H^2$  66, 4 Diest] Dieses  $H^1H^2$  10 einer frechen Tochter über die Frechbeit einer Tochter  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g 11 Kaiser Augustuß aus auch August  $H^1$  16 Endzhwed] Entzwed B, von Göttling geändert gegen Goethes Schreibgewohnheit. Scene unvollendet. In beiden Handschriften ist Raum zur Ausfüllung der Lücke gelassen.

#### Cedster Auftritt.

In  $H^2$  von Kräuters Hand. 66, 20 Saal — exleuchtet fehlt  $H^1$  23 ist's] ist es  $H^2$  24 Burschel Bursch  $H^1$  67, 1 ans sehel wieder anseh; so  $H^1$  5 Ihr Tiener] ihr Tiener A, von Goethe auf Riemers Antrag verbessert sür ewig] sür immer  $H^1$ . \*Per grösste Theil des Austrittes, von 67, 6 an. in dieser Gestalt nur in  $H^2$  7 regnicht] regnerich  $H^2$  9 Ahnung! Ahndung  $H^2$  11 Ahnung] Ahndung  $H^2$  15 aber sehlt  $H^2$ . In  $H^1$  sindet sich statt 67, 8—23 folgendes:

Friedr. Gehft Du schon heute wieder gurud, Jacob! Du tonntest wohl die Racht hier bleiben.

Jatob. 3ch muß nach Saufe, gnabige Grafinn: fo flein mein Saushalt ift, fo giebt er mir boch immer gu thun.

Friedr. Ge ift aber recht bofer Weg, Jacob.

Jafo b. Wer von der Erde lebt, muß die Erde nicht scheuen, fie mag aussehen wie fie will.

Friedr. Hun, fo leb mohl.

Jakob. Und wenn Sie mich einmal gnabig befuchen wollen: benn Sie kommen boch ba immer am Bach her und gehen hernach gleich die Walbede hinauf, wenn Sie nun rechts ein paar tausend Schritte weiter gingen, ba kamen Sie in meinen Hof, und was ba ift das steht zu Besehl. Es ist freylich nicht viel.

Friedr. Run ich will fommen Jatob; leb wohl.\*

#### Siebenter Auftritt.

Der Anfang des Auftrittes bis 68,11 von der Hand Kräuters  $H^z$ . In  $H^1$  findet sich hinter 68,11 das Gespräch zwischen Gräfin und Hofrath, das die Drucke als dritten Aufzug bieten, mit folgendem Zusatz am Schlusse:

Friedricke. Und bafür follen Sie im Boraus einen Rug von mir haben. Das haben Sie wahrhaftig recht hubsch gefagt. Da haben Sie noch einen (wieder jum Gewehre gebend.)

68, 18 mit Bulber | mit bem Bulber H1H2 25 für Recht] für recht  $H^1$  26 fehn] haben  $H^1$  fehn g über haben  $H^2$  fehen  $C^2$ 69, 5 (beftig) fehlt H1H2 nachgetragen g 6 Angeigen Anzeigen bie ich habe H1H2 bie ich habe getilgt g 10 (wie oben) fehlt H1H2 nachgetragen g 13 biefen - benutt biefe Proces: jache gebraucht H1H2, daraus Lesart des Druckes q 14 bor= behält] übrig behält H1 vor g über übrig H2 15. 16 fich unb] manches thun muß unb H1H2, daraus Lesart des Druckes g 16. 17 Gegentheile] Gegentheil H1H2, Endungs-e angehängt g 17 gu verhandeln benft] verhandelt H1H2, daraus Lesart des Druckes g 18 Wie war' es? man fuchte ihn burch Gewinnft ju Loden. BB1, von Göttling für C1 geändert. 19. 20 burch Gewinnft] burch einen Gewinnft H1H2, einen gestrichen g 20-26 wir - fich's ein] ich wendete gern hundert Dufaten baran, wenn ich bas Document haben fann, zwenhundert wenigftens. Wir verfprachen feinem Reffen eine Belohnung, wenn er gur Probe bas Archiv in Ordnung brachte, befonbers eine anfehnliche Belohnung, wenn er bas Document ausfindig machen tonnte. Man machte ihm hoffnung jur Gubftitution [Riemer über Succession]. Sprechen Sie ihn noch ehe Sie fortgeben, indeg bis Sie wieber tommen geschieht bas. H1H2, daraus Lesart des Druckes g 25 fortgehen; fortgehen B1 27 zu fpat] fo fpat H1 28 fchon fehlt H1 70,7 gebarbet] gebehrbet H1 gebarbet g aus gebehrbet H2 8 3ch bin's zufrieden] 3ch bin zufrieden BC'C gegen die Handschriften nebst B1 und gegen den Sinn.

### Achter Auftritt.

70, 21 ihnen geschabet] daß er ihnen geschabet  $H^1H^2$  ihnen] Ihnen B, von Göttling für  $C^1$  berichtigt 71, 1 mir sehlt  $H^1H^2$ , nachgetragen g 2 bessen Ihre  $H^2$  dessen g über Ihre  $H^2$  5 schüttet Pulver] schüttet das Pulver.  $H^1H^2$  20. 21 im Bertranen] in Bertranen  $H^1H^2$  72, 4 vorgesallen] vorgesallen ist  $H^1$ 

### Reunter Auftritt.

72, 18 (immer zum Amtmann) fehlt H1 nachgetragen H2 22 Toppelboben] doppelten Boben H1 Toppelboben g aus doppelten 408

### Lesarten.

Boben  $H^2$  74, 4 vor'm Jahr] vor einem Jahre  $H^1$ 'm g über einem  $H^2$  5 Jägerburschen] Jägerpurschen  $H^1B^1$  8 du's allein] bu allein  $H^1H^2$  's nachgetragen g 15 das Gewehr] den Hahn  $H^1$  bas Gewehr g über den Hahn  $H^2$  18. 19 Geh! — vergälle] Geh weg Elender, daß du mir meine Freude nicht verdirbst!  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g 20 ist das Original] ist's  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g 25. 26 mir — nicht] mir nur der Spaß nicht die Lust an der Jagd  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g

Fünfter Aufzug.

Fehlt H1H2 76, 3 Originalreceff Original-Rezes C1

# Das Madden von Dberfird.

H: Das bisher völlig unbekannte dramatische Fragment ist erhalten in einer von Goethe selbst geschriebenen Handschrift des Goethe- und Schiller - Archivs, die aus einer Lage von 5 Foliobogen Weimarischen Conceptpapiers besteht. Ihr Umschlag trägt auf der Vorderseite von Kräuters Hand die Aufschrift "Das Maedchen von Oberkirch", in der obern linken Ecke Kräuters Bemerkung Eigen Boet., in der obern rechten Ecke die Repertoriumnummer 16. Unter den Titel hat Eckermann geschrieben: Soll nicht mitgetheilt werben. Die in diesem Umschlag liegenden Bogen sind gebrochen und nur auf der rechten Hälfte, in deutlichen Zügen, beschrieben. Zahlreiche Correcturen, einzelne Gedankenstriche, die Goethe hinsetzte, wo er einen befriedigenden Ausdruck noch suchte (88, 5; 90, 23; wohl auch 84, 8; 87, 27 meinen die Striche vielleicht nur eine Stockung der Rede), erheben es über jeden Zweifel, dass wir Goethes erstes Concept vor uns haben. Von 88, 12 an zeigt Schrift und Tinte eine geringfügige Verschiedenheit, die vielleicht auf eine Pause in der Aufzeichnung hindeutet. Die 5 Bogen sind bis an's Ende beschrieben, es ist also wahrscheinlich, dass Goethe auch eine weitere, uns anscheinend verlorene, Lage begonnen hat, da er schwerlich mitten im Satze abgebrochen hätte, weil die Lage zu Ende ging. Doch hat in dem jetzigen Umschlag nicht mehr gelegen, da sich der Text der letzten erhaltenen Seite auf ihm in deutlichen Spuren abgedrückt hat. Eine Datirung enthält die Handschrift leider nicht. Unser Fragment wird mit dem Revolutions Stut gemeint sein, dessen die Tagebücher am 24. Februar 1806 und am 6. Januar 1808 gedenken: aber

410

beide Einträge deuten nur auf eine spätere Beschäftigung mit dem Drama hin, ergeben nicht seine Entstehungszeit. —

Bei dem Abdruck hab ich mich, grade da es sich um eine erste Aufzeichnung handelt, möglichst eng an Goethes Handschrift geschlossen und auch in der Regelung seiner ziemlich reichlichen, aber ungleichmässigen Interpunction lieber zu wenig als zu viel gethan.

## Lesarten.

78, 10 Der Schauplag vor Die Handlung H

#### Erfter Auftritt.

Die Personenbezeichnung ist in H zu Gr. und Bar. oder Br. abgekurzt. 79, 4 Wie ift Ihr Befinden aus Die befinden Sie Sich H gnabige] gn. H 6 lieber] l. H \* jetzt hinter es H 15 Gr. unter Bar. H80. 3 gute [udZ] 27ad: richt vor gute H12 Bar. Sie haben rubig bie Manner H 18 laffen vor C H 26 und ] u H oft so 81, 3 icon H 10 Die Guten aus Sie H 19 Baben vor lieber H 21 ferne oder fern H 24 3ft's 3ft H 25 mir vor Mir eingeschoben H Der Satz Legen - aus auf der linken Spalte nachgetragen H 10 langer H 18 founte H 25 Bon üdZ H 83, 4 On vor Chne H 9 ungebultig. H 12 ich fehlt H 13 Frangoich . . (Endung unsicher) H 14 neue Wendung H 17 in viele i-t die Endung zweifelhaft, aber sicher nicht vieles, wohl auch nicht viel H is das  $\mathfrak B$  von Vermögen könnte in H aus dem Ansatz eines andern Buchstaben gebessert sein; vielleicht wollte Goethe ursprünglich ein andres Wort schreiben. etwa Besithumer oder Guter. Fresenius vermuthet einleuchtend, dass sich daher der neben Bermögen sehr auffällige Plural viele 17 und Ihren 18 erkläre. Doch wagte ich nicht die naheliegende Besserung viel und Ihrem in den Text aufzunehmen. 20 gefährlicher oder gefährliche (Endung un-24 Alles gebt sicher) H 23 Pöbel vor dem ersten Bolds H vor Jeber H 84. 2 Rube! H 7 lieber] I. H 4 eine hinter Sie H 9 wieder hinter bann H 11 hinter C scheint be zu stehn H 25 Liebe l. H 85, 4 grathen H ... 9 Sie mich H 10 nenn vor nennen H

## 3 weiter Auftritt.

In den Personenangaben für Manner meist M. H 85, 17 feine über wenig H 20 Gr H 24 Borfprech H, aber so dicht am Blattrand, dass Borfprecher gemeint und nur aus Raummangel nicht voll ausgeschrieben sein wird. Bar. vor Darf H 7 Hr H 8 wollen. H 12 fe vor lernen H 18 Baron über Manner H 19 hinter Sie! auf neuer Zeile Br Sie ift 3 H 20 3ch vor Grafin H für fta vor ftatt H 21 Sie werden gewiß vor Reben H 23 Gr. vor M H 87, 6 fich "idZ H 24 (: Mari hinter M. H 26 Und w vor Und H 27 ein H 88, 2 Be = fcbfellichafterinn H 6 Buniche oder Wünschen H hinter be steht f (oder f) H; der Rest des Wortes ist nicht ausgeschrieben, kaum angedeutet: befriebigt? oder bestanben ? 89, 7 fie fie H 17. 18 ober - leitet aR H 21 3um 3um H 25 Was Was 18 füht H 19 werben H durch den Schluss der Seite getrennt H 28 @ Leich : heit H 90, 8 ber aus bem H 9 ibr Un- hinter in H 12 Marie mird nicht in 3hr vor Marie H 14 Gr über Bar H 18 Blut 25 Sie aus Ihnen H hinter nach H 20 Bertriebnen H 91, 13 daß H ander H 20 M vor 27 fehr über auch H Gr H 22 did vor Sie H 27 hinter auch steht ein Wort, das etwa übergangen, überwißig (unbeweglich?) heissen könnte; die Silben über sind wahrscheinlich; für das Übrige habe ich eine überzeugende Lesung nicht gefunden.

### Schema.

Auf einem besondern Folioblatte mit dem Wasserzeichen SOF fand Erich Schmidt unter Acten August von Goethes das folgende, von Goethe selbst mit Tinte, leider an wichtigen Stellen recht undeutlich geschriebene, Schema, das gleichfalls auf der rechten Spalte des gebrochenen Blattes steht. Es sei erwähnt, zur etwaigen Stütze der Datirung, dass sich links die flüchtige Federzeichnung eines Lichtes mit Lichtkreis findet, dazu die Worte von Goethes Hand: gelber Schein bes Lichts an ber gr. Banb (vgl. etwa Werke II. Abth. 1, 41).

Manner

Municipalität

\_ ---3.

Baroneff Baron

Marie.

Marie

Manner.

Marie.

Marie. mit bem Blat.

Die Municipalitat.

Das Münfter.

Menge.

Zug. Unb Anrebe als Bernunft (?)

Anbetung. Angeboten (?) Gemahl.

Ummenbung.

**G**efangennehmung

5.

## Unterhaltungen beutscher Musgewanderten.

Die Arbeit Goethes an den "Unterhaltungen" beginnt im Herbst 1794. Zuerst beschäftigte ihn die Procuratornovelle S 160, 7 ff. Schiller erinnert ihn am 28. October 1794 an seine Idee, "die Geschichte des ehrlichen Procurators" zu bearbeiten. Nach Goethes Besuch in Jena während der ersten Novemberwoche berichtet Schiller an Körner am 7. November 1794: "Er ist jetzt beschäftigt eine zusammenhängende Suite von Erzählungen im Geschmack des Decameron des Boccaz auszuarbeiten, welche für die Horen bestimmt ist." Am 27. November schickt Goethe an Schiller die Einleitung zu den Erzählungen, erbittet sie aber nochmals zurück, um noch einiges zu ändern. Am 5. December erhält Schiller das Stück zum zweiten Mal und schickt es sofort an Cotta zum Abdruck im ersten Stücke der "Horen". Schon am 5. December spricht Goethe Schiller gegenüber die Absicht aus, die "gespenstermässige Mystificationsgeschichte" der Clairon S 128, 21 ff. der Einleitung folgen zu lassen, und am 23. December schreibt er: "Ich will nun auch an die Gespenstergeschichten gehen." Am 10. Januar 1795 werden die für das zweite Horenstück bestimmten Erzählungen nach Jena geschickt, von wo sie am 16. Januar an Cotta abgehen. Am 22. Februar fragt Schiller wegen des "Procurators" an, von dem Goethe am 11. März melden kann, dass er "durchgearbeitet" sei. Am 19. März schickt Goethe die neue Novelle nach Jena, will sie aber "des Stils wegen nochmals durchgehen\*. Noch im März wird das Manuscript der Procuratorerzählung an Cotta geschickt, um im vierten Stück der "Horen" zu erscheinen. Erst am 414

Lesarten.

27. Juni wird eine Fortsetzung der "Unterhaltungen" abgesandt, der im siebenten Horenstück erscheinende Haupttheil der Geschichte Ferdinands S 191, 19 ff., dem am 21. August für das neunte Stück der Schluss und der Übergang zum "Mährchen" folgt. Bereits am 8. Juli 1795 äussert Goethe in einem Briefe an Schiller die Absicht "ehstens ein Mährchen zu schreiben." Am 17. August stellt er ihm für den September und October das "Mährchen" S 225, 1 ff. in Aussicht. das den Schluss der "Unterhaltungen" bilden sollte. Am 24. August bringt er Schiller die erste Hälfte des "Mährchens" gelegentlich eines Besuches in Jena. Über den Eindruck desselben schreibt ihm Schiller am 29. August. Am 18. September erhält Goethe auf Verlangen den Anfang des "Mährchens" noch einmal zurück und am 23. September kann er dem Freunde melden, das "Mährchen" sei fertig. Am 26. September endlich wird das vollständige "Mährchen" .in neuer Abschrift\* nach Jena geschickt, von wo es am 28. September weiter an Cotta geht, um im zehnten Horenstück gedruckt zu werden.

#### Drucke.

J: Die horen eine Monatofdrift herausgegeben von Schiller. Tübingen in ber J. G. Cottaifchen Buchhandlung 1795 Erfter Band. Erstes Stüd S 49-78 (= S 95-127, 23 unserer Ausgabe); zweites Stud S 1-28 (= S 127, 24-158, 3). 3meiter Banb. Biertes Stud S 41-67 (= S 158, 4-187, 24). Tritter Band. Siebentes Stud S 50- 76 (= S 187, 25-216, 26); neunte-Etüd S 45-52 (= S 216, 27 - 224, 24). Der Titel lautet bis hierher überall: Unterhaltungen beutscher Ausgewanderten. von Stück 2 ab mit dem Zusatz: Fortsehung. Endlich folgt das "Mährehen": Bierter Banb. Behntes Stud S 108-152 (= S 225-273); Titel s. in den Lesarten. - Der Druck der Horen ist wenig correct (vgl. die Lesarten: 111, 27. 148, s. 186, 12. 222, 7. 245, 18. 254, 15. 255, 23. 259, 9. 9. 261, 1. 273, 12). Manche Fehler, wie 160, 25 mögen durch Correcturen des Manuscripts veranlasst worden sein. In den zu Ende des zweiten und fünften, sowie zu Beginn des zwölften Stückes befindlichen Druckfehlerverzeichnissen werden gebessert: 162, 10. 245, 18. 261, 1. Ausserdem werden geändert 121, 23 (anbere st. anbern); 167, 5 (gebulbig st. gebultig); 170, 5 (ungebulbig st. ungebultig); 178, 23 (mir st. mich vgl. 225, 10. 240, 15); 193, 21 und 200, 19 (niemanbem st. niemanben); 246, 6 (weitem st. weiten vgl. 228, 14). Alle Änderungen werden in A und die späteren Drucke aufgenommen, mit Ausnahme von 193, 21 und 200, 19, wo die ursprüngliche Lesart von J, entsprechend sonstigem Goethischen Sprachgebrauch, beibehalten wird. Dass Goethe an der Herstellung der Druckfehlerverzeichnisse Antheil hatte, ist nicht anzunehmen.

A: Unterhaltungen beuticher Ausgewanderten. Bd. 12 8 157 - 342 s. o. S 387. Am Schlusse des Bandes, nach "Cagliostro". - Riemers Tagebücher 19. März 1807: Gr: gablung beutscher Ausgewanderten burchgesehen. 8. April 1807: Die beutschen Ausgewanderten beendigt. (Robert Keil, Aus den Tagebüchern Riemers, des vertrauten Freundes von Goethe, Deutsche Revue 1886 Jhrgg. 11 Bd. 1 S 62. Mittheilung von August Fresenius.) Am 20. und 21. April 1807 hat Goethe die "Unterhaltungen" für den neuen Druck durchgegangen und am 7. Mai "Alles eingepackt zum 12. Bande". (Tagebücher 3, 205. 208.) Am 8. Mai wurden der 9., 11. und 12. Band - mit Ausnahme von "Triumph der Empfindsamkeit", "Vögeln" und "Werther" (vgl. Bd. 17 S 356) - "H. Cotta bey seinem Hierseyn übergeben\*. (Acta die Ausgabe A betr. Bl. 28b.) A beruht direct oder indirect auf J, worauf zwei aus J übernommene Eigenheiten zu deuten scheinen (S 104, 16 und 226, 7). Es ist die wesentlichste Revision, die der Text überhaupt erfahren hat. Die meisten Fehler von J werden rückgängig gemacht, der Ausdruck in zahlreichen Fällen geschmeidiger und correcter. Orthographie und Interpunction werden verändert, theilweise schon in der Richtung, die auch später eingehalten wird (so c st. f in lateinischen Fremdwörtern, Weglassung der veralteteten Dehnungs-h, ß st. ff nach langem Vocal, Komma statt des allzu häufigen Doppelpunctes, Komma vor Nebensätzen u. dgl.); jedoch fehlt strenge Consequenz. Wie weit Goethe selbst dabei Hand anlegte, ist unerweislich. Neben vielen Verbesserungen bringt A auch eine Anzahl neuer Fehler in den Text, so S 112, 17; 128, 26; 146, 23; 149, 17, 18; 165, 3;



416 Lesarten.

172, 1; 182, 12; 235, 10; 272, 1. Bei 120, 10. 11 kann man zweifelhaft sein, ob wirklich ein Fehler vorliegt.

Von A gibt es eine neue Auflage, zur Michaelismesse 1808 erschienen,  $A^1$ , an der Goethe keinen Antheil hatte. Dem Herausgeber war nur Ein Druck zugänglich und es kann fraglich sein, ob dieser A oder  $A^1$  ist. Es konnte darum auch nicht festgestellt werden, ob B auf A oder  $A^1$  fusst.

B: Titel ebenso. Bd. 13 S 197—382 s. o. S 387. Am Schluss des Bandes nach "Die guten Weiber". — Schliesst sich eng an A an, dessen Orthographie und Interpunction es im Wesentlichen beibehält. Alterthümliche Formen, wie hub, brudten (st. brüdten) werden beseitigt, aber nicht consequent. In einzelnen Fällen wie lieffen, stöhtte u. dgl. kehrt die veraltete Schreibung von J wieder. B eigenthümlich sind die neueingeführten ff am Silbenschluss nach kurzem Vocal. Es übernimmt nicht bloss getreulich fast sämmtliche Fehler von A, sondern fügt noch eine ziemliche Anzahl neuer hinzu, so S 145, 12; 239, 4 (die übrigen s. unter B¹¹. Als von Goethe herrührende Textbesserungen darf man wohl Stellen wie S 97, s; 110, 11; 153, s; 189, 7; 190, 15 hertrachten.

 $B^1$ : Titel ebenso. Bd 13 S 219-423 s. o. S 387 f. Stellung ebenso. — Der Druck ist mit Sorgfalt ausgeführt und regelt Orthographie und Interpunction in umfassender Weise nach bestimmten Principien; der Gebrauch des Apostrophs wird hier zum ersten Male in derselben Weise durchgeführt wie bei C1C. Um Gleichmässigkeit zu erzielen, scheut B1 vor selbständigen Änderungen nicht zurück und liest z. B. S 122, 23 reineren, schöneren; 161, 2 Tages; 163, 7 späteren; 184, 15 gesättiget; 16 beschäftiget, wie es überhaupt die volleren Formen begünstigt; es beseitigt alterthümliche Formen, schreibt z. B. S 134, 21 In bem Dage st. In ber Maße oder S 271, 4. 5 aufhob st. aufhub; bei verderbtem Text sucht es durch eine Conjectur zu helfen, wie S 128, 28 (s. Lesarten). Die Fälle, in denen B1 allein steht (wie S 119, 18 ale alle Andern; 132, 27, 28 Dieß war aber; 159, 23 che ich etwas u. a. m.) werden in den Lesarten, da sie keinen Einfluss auf die Textgeschichte hatten, in der Regel nicht erwähnt. Dagegen fand B1 überall da Berücksich-



Unterhaltungen d. Ausgewanderten. Drucke.

417

tigung, wo es mit einem der anderen Drucke übereinstimmt. Bei weitem der wichtigste und häufigste dieser Fälle ist der, dass JAB1 den übrigen Drucken gegenüber stehen. Meist liegt hier eine Verderbniss des Textes B vor, die in C1 und C übergegangen ist und auf Grund von B1 rückgängig zu machen ist. Dies ist geschehen in folgenden Fällen: S 99, 4; 114, 6. 7; 117, 25; 120, 15; 124, 19; 136, 2; 140, 16; 148, 7; 157, 8; 163, 27; 177, 23; 222, 9; 260, 13; 269, 23. Bei Nebensächlichem wurde trotz Übereinstimmung von AB1 häufig die Lesart von BC1C beibehalten, da hierbei naturgemäss der Zufall einen grösseren Spielraum hat, und da ferner die äussere Gleichmässigkeit des Textes von C unter einem Zurückgreifen auf AB1 gelitten hätte. Übrigens liegt auch die Möglichkeit vor, dass B1 eine Verbesserung seiner Vorlage übersehen hat, oder dass B selbständig besserte (so vielleicht S 104, 16; 112, 17; 220, 16). JAB stehen B1 nur in Unwesentlichem gegenüber, so S 163, 24 (vgl. S 152, 27) und 186, 27, wo daher die Lesart von C1C beibehalten wurde. Der seltene Fall, dass BB1 von A abweichen, lässt auf eine gewollte Verbesserung von A schliessen (z. B. S 161, 26).

C1: Titel ebenso. Bd. 15 S 79-258 s. o. S 388 ff. Steht zwischen den "Aufgeregten" und den "Guten Weibern". -Göttling sandte das zur Druckvorlage bestimmte revidirte B am 7. Juli 1826 an Goethe mit einer Reihe von Bemerkungen, von denen sich folgende, nach Mittheilung aus dem Goethe-Archiv, auf die "Unterhaltungen" beziehen: S. 232, 2 (v. u.) [= 128, 26] I. "Parthen" ft. "Parthenen". S. 252, 9 [= 148, 8] I. "Rontgen" ft. "Rontchen". Ich habe in bem Saufe felbft in Reuwied gewohnt, in welchem Rontgen feine Wertftatt fonft hatte und tenne auch einen Cohn bes alten Meifters, einen herrnhutischen Beiftlichen. Alle ichreiben fich "Rontgen". S. 335, 12 [= 229, 11] I. "beg ruhmen" ober "beffen rühmen" ft. "bas rühmen". Doch weiß ich nicht, ob biefe Conftruction nicht vielleicht mit Fleiß gebraucht ift. (Acta Privata Vol. III. A. 38a, 38b). Durch beigesetzte Bleistifthaken hat Goethe die Erledigung dieser Stellen angedeutet und S 148, s eigenhändig [=g] verbessert, während an den beiden anderen Stellen wohl Göttling bereits die Änderung vollzogen hatte.

Göttling hat in der oben S 389 gekennzeichneten Weise revidirt und überdies einige wenige Druckfehler beseitigt. Ausser den drei oben genannten noch 239, 4 und 257, 20, wo B Gemab hatte. Ein offenbarer Druckfehler wie S 145, 12 begebt blieb stehen und wurde von  $C^1C$  übernommen. In den Lesarten ist unter B immer die Druckvorlage von  $C^1$  mit verstanden; wo Göttling abweicht, ist dies besonders angegeben.

C1 nimmt den grössten Theil der Göttlingschen Verbesserungen auf, druckt aber consequent jebermann und behält die grossen Anfangsbuchstaben substantivirter Adjectiva gegen Göttling in sehn Fällen bei. Ausserdem zeigt es eine grosse Anzahl von selbständigen, nicht in seiner Druckvorlage begründeten, Änderungen, die auch bei weitem sum grössten Theil in C übergingen. Sie beziehen sich meist auf Orthographie und Interpunction und ergänzen theilweise nur die Göttlingsche Revision, indem Übersehenes nachgetragen wird (wie c et. f in Capitulation, Inject. Bunct u. s. w., f st. ff in liefen, muften, Forberung st. Foberung S 186, 27 vgl. S 119, 21. 22 u. s. w.), bringen aber auch neue orthographische Eigenheiten in den Text, so den consequenten Gebrauch des Apostrophs in Fällen wie auf's. in's u. s. w. C1 druckt bestwegen st. bestwegen, versammeln st. berjammlen, setzt nach Doppelpuncten grosse Anfangsbuchstaben. In folgenden Fällen endlich ändert C1 den Wortlaut: S 120, 10. 11; 135, 10; 169, 15; 201, 11 (vielleicht Druckfehler); 203, 24; 205, 20; 206, 3; 223, 6 (vielleicht Druckfehler); 251, 3 (vielleicht Druckfehler); 271, 34 (wohl Druckfehler). Alle diese Änderungen sind, falls man sie nicht als Druckfehler erachtet, eigenmächtig in der Augsburger Druckerei vorgenommen worden.

C<sup>2</sup>: Titel, Umfang und Stellung ebenso; s. o. S 390 f. — Diese 2. Auflage übernimmt fast sämmtliche Änderungen, die C<sup>1</sup> selbständig vorgenommen hat, stellt aber in Übereinstimmung mit C die Göttlingsche Schreibung jeberman in allen Fällen wieder her. Die Durchführung der kleinen Anfangsbuchstaben auch bei substantivisch gebrauchten Adjectiven wird aufgegeben und nur bei pronominalen Ausdrücken (wie alle, jemanb, niemanb u. dgl.) und bei adverbialen

Wendungen (wie auf's neue, am meisten, jum besten u. dgl.) sest gehalten; auch hierin besindet es sich in Übereinstimmung mit C. Wo irrthümlich f stehen geblieben war, druckt C² ebenso wie C c (Casse, Publicum u. dgl.). Es ändert leuguen in läugnen (= C), druckt, wie es Göttling wollte, mannichsaltig (= C; vgl. Göttling an Goethe 4. December 1829). An fünf Stellen ändert es in Übereinstimmung mit C den Wortlaut: S 129, 15; 158, 18; 163, 24; 209, 22; 258, 25. In einer Minderzahl von Fällen steht C² mit seinen Abweichungen isolirt da; es zeigt sich überhaupt als ein recht nachlässig ausgeführter Druck mit zahlreichen Fehlern. In den Lesarten sindet es nur Berücksichtigung, wo es mit anderen Drucken übereinstimmt.

C: Titel ebenso. Bd. 15 S 79-262 s. o. S 391 f. Stellung ebenso. - Ausser den schon erwähnten Abweichungen von C1. in denen C mit C2 übereinstimmt, hat es noch eine ziemliche Anzahl von neuen Veränderungen, allerdings meist orthographischer Natur oder auf Interpunction bezüglich; sie entsprechen zum grossen Theile Tendenzen, die schon in den früheren Drucken beobachtet wurden. Den Wortlaut ändert es in folgenden Fällen: S 110, 26; 119,7; 126,4; 146,23 (wo es einen seit A eingedrungenen Druckfehler beseitigt); 190, 18; 191, 3; 208, 16 (Druckfehler); 242, 6; 266, 25; 267, 5; 271, 17. 21. Von dem Texte von C wurde abgewichen: S 99, 4; 103, 22; 114, 6, 7; 117, 25; 120, 10, 11, 15; 135, 10; 136, 2; 137, 10, 26; 140, 16; 142, 1; 145, 12; 148, 7; 149, 17, 18; 155, 15; 157, 8; 168, 27; 165, 3; 172, 1; 177, 23; 182, 12; 195, 1; 201, 11; 208, 16; 222, 9; 223, 6; 232, 12; 235, 10; 251, 13; 255, 12; 256, 9; 260, 13; 266, 11; 269, 23; 271, 17, 24; 272, 1.

#### Lesarten.

Der Titel lautet in den Inhaltsverzeichnissen von C<sup>1</sup>C<sup>2</sup> und C: Die Ausgewanderten.

95, 7 ausgezeichnete  $JABC^1$ , obwohl ausgezeichneten von Göttling vorgeschrieben war 13 von mittlern] in mittlern J 21 in Stand] in den Stand J 96, 1 verstand] wußte J 14 und] in J 17 traurige J 97, 6 von Abwesenheit] von völligen Abwesenheit J 8 und] ja JA 17 entschlößener J 26 älteren und

jängeren J 99, 4 haußte, bemohngeachtet J hauf'te. Defiungeachtet BC1O1C 100, 11 Urfach J 27 alberne J 101, 5 bon | unb J6 Aberall hinbegleitet JABB1 überallbin begleitet Göttling 102. 2. 3 ienfeit J 6 alte Befannte JABB'C' alten Befannten Gottling 17. 18 Dentungsweise J 18 im] in J 108, 7 vielen) viel J 22 war A-C 104, 16 hofften  $JAB^1$ 17 bie] biefe J vielleicht in den Text zu setzen vgl. 222, 9 20 Choite J so immer 105, 4 fielen] auffielen J 21 feiner] fein J 106, 7 folde Leute] fie J 8 alabenn J obenso 9 107, 9 Gute J 25 ber] 27 gelang es nicht] fucte vergebens J 27. 28 um jo weniger] bas ihr um fo weniger gelang J 108, is hoffe J vgl. 152, 14 110, 11 gegen] auf JA 26 rechtichaffner JABC1C1 111, 17. 18 Rount - magig | tonut ihr an euch felbft nicht fo arbeiten, und ihr euch mäffig J 27 ihm] ihn J Druckfehler 112, 17 ent= behrlich AB1 wohl Druckfehler 18 nicht einen ] teinen J 114, 6. 7 eurem Bimmer BC1C2C 10 bie ber J 15 ftebn J 19 mir - bas zu leiften bas mir - zu leiften J 28 Protestante J 115, 4 unterließ] enthielt fich J 26 jebem Anlag jeber Gelegen: heit J 28 ftille J 116, 5 wohlgemennte J 117, 22, 23 bot= handenen] existirenden J 25 dargeboten  $BC^1C^2C$ 119, 7 unfrer JABB¹C¹C² 28 anbere] so alle Drucke; zu ergänzen wäre etwa "dies zu thun vermögen". B. Seuffert möchte lesen anders oder andern 120, 10. 11 einer intereffanten Materie] intereffanter Materie ABB1 intereffanter Materien C1C2C 15 ber: untergeset BC1C2C so unfre J 121, 1. 9 Tud: und Schaben: freube J 20 Tage J 23 anbern J 122, 21 Publito J 28 ergöben JC2 123, 2 unfre J 26 innere J 21 öftere J 124, 19 Reines J erftlich ernftlich BC1C2C, vgl. Bd. 17 S 339 25 eine Braut J 126, 4 Brobstüd JABC1C2 zu 24, 6 127, 1 unfrer J 9 verjammlete J15 umfieht J128, 1 im J 26 Bartepen ABB1 Druckfehler, von Göttling gebessert waren  $B^1$  27 wer J 27. 28 Roch andere] andere bagegen J 129, 13. 14 ohne — tommen] ohne bag fie baben aus ber Faffung fam J 15 junge, vornehme, reiche BB1C1 24 Berichiebne J 130, 10 Freund JAB Freund Göttling 16 wichtigen JABB' wichtiger 26 migliche] gefährliche J 131, 2 einen Anftrich Göttling einen äußern Anstrich J 3 und und der J 6 eine A133, 24 Marteje JABC immer so biefe diefer J und wie J 10 endlich hatte] und J 12 habe, ihr] habe, gab ihr J 14 gegeben fehlt J 135, 10 Befannte JC1C, vgl. 102, 6 16. 17 berließ fie um fie nicht wieber gu feben J 24. 25 Lebens war verloren J 28 Einmal JAB einmal Göttling 136, 2 gludlichen BC1C2C 17 einmal, mitten unter uns, eine J 137, 10 langen J-C Die Verbesserung der sinnlosen überlieferten Lesart rechtfertigt sich wohl von selbst; vgl. auch S 136, 18. 19 23 weitläuftig JA 26 Befannte J-C, vgl. S 135, 10 138, 3 ihn - Rabe.] ihn auf bas beutlichfte. J 23 Phanomenon J 140, 7. 8 ließ, nur hatte ber ungebetene Baft noch eine andere J 13 gelabenen J 16 Demohngeachtet J Defungeachtet BC1C2C, ebenso S 148, 7 141, 5 und man rechnete J 142, 1 Monbenichein AB1 Die Damel Gine Dame J-C Die Besserung rührt von A. Fresenius her, der Bd. 11 S 102, 15 (Lesarten S 403) vergleicht. Man könnte auch, in Anlehnung an den Bericht der Clairon, S 141, 24 gu statt mit lesen und S 142, 1 Gine aufrecht erhalten. 9 hub JA 143, 20 fogleich] gleich J 24 für] gegen J 144, 11 Tob J 13 jenfeit J 145, 12 begabs BC1C Druckfehler 13 Geschäfts J 146, 6 einige bie J 23 zuichreiben ABB'C'C' 148, 8 Rautchens J Rontchens AB Rontgens g 149, 2 febe, man tonne aber nicht wiffen, ob J 16 unfrer J 17. 18 fürchte nicht mich zu A-C 18 bebaurte J 26 mocht A Druckfehler 150, 6 biefem] bem J 151, 19 gebaut J 152, 14 wolle J 27 ohngefähr JA 153, 8 habe fehlt JA 155, 15 jabe JABC1C 157, 2 im tiefen J 8 Rlagen BC1C2C 14 hub JA 158, 18 übrige JABC1 20 nicht J 159, 10 ift] fen JA 12 nothig ift, JA 13 ftehe JA bewege, JA 14 übereile JA 160, 25 weiter] nicht weiter J 161, 2 ben] bem J 25 viele Gefahren J 26 voller JA 162, 6 unfres: gleichen J 7 Rleinobs J 10 biefen J 22 gludliche J 23 ber= fammlen JAB 163, 7 fpaten J 24 ohngefahr JABC1 27 Unter: haltung BC1C2C 165, 3 und er gulegt J und - gulegt A-C 7. 8 neue bertauschen zu wollen. J 22 ununterbrochnen J 24 an] von J 25 an] von J 166, 24 läßt J 168, 23 bift um meinet= wegen J 169, 15 unfrer JABBt 170, 14 Frauen J 171, 7 gang J 20 Angebenten J 172, 1 woher fie tamen fehlt A-C 173, 6 feinesmegs J, ebenso 185, 10. 11; 198, 28 175, 6 ber: fammlen JAB 176, 19 gulegt] endlich J 177, 23 Ruhebett BC1C2C 24 fegen J 178, 23 mir] mich J 179, 8 ber= ichwiegnen J 24 einer,] ein folder, J 180, 3. 4 fo find ich um 422

fo mehr natürlich und billig, daß J 9 Unrechtes J23 ets gebenern JA 28 Schultern J 181, 11 betrügt JAB 182, 12 einem ABB1C1C2C 26 ohnerachtet J, ebenso 185, 23 183, 3, 4 vor mir vorben gehen, J 15 Guts J 23 genauste J, ebenso 27 186, 12 noch] nach J Druck-185, 27 gezwungen) genothigt J 27 Foberung JAB 187, 11 gewinnt,] erhalt, J fehler 22 Baterlands J 188, 7 noch fehlt J 24 was anders J189, 7 eigen JA 23 ausgebruckt JA 190, 8 Baronef J. vgl. 222, 15 15 wünschen JA 18 trodne JABC1C2 27 im Orient 191, 3 unfre JABC1C2 9 willfahrt J 21. 22 Eigen= fehlt  $oldsymbol{J}$ schaften zu haben scheinen, und J 192, s aufzuopfern, und man J 193, 14 meiftentheils] meiftens J 25 niemal J194, 14 Un= glücklicherweise war in J 20. 21 wünschte, bie Mutter in ihrer Baushaltung gebrangter als jemals, und anftatt feine J entgegen=,] entgegen gewachsen J entgegen,  $ABC^1C^2C$ 196, 7 sehen, ben lebhaften J 26 jener] jeder J 197. 14 folche] bie J 17. 18 fich etwas willführlich koftspieliges J 20 während indem Jaller allerlen J 198, 2 es mir mir es J 199, 4 nach feiner Meinung fehlt J 5 ftand] zu stehen schien J 17 geradezu! willführlich J 19 Gemutheart J 200, 6 und ober J 2- auf 201, 11 zugleich fehlt C'C'C 14 er fehlt J 21 Beichente, die sie erhalten hatte, von J 23 verdrüglich B 25 beichwur JA 202, 22 machen J 26 ch JA 203, 23 sammlen J24 genauste JAB=205, 20 größrer JAB=206, 3 wackrer JAB208, 10, 11 gebenken. Tenn J 13 eigene J 16 gleich C (Druckfehler) 209, 16 fonften J 22 Bebiente  $JABB^{\dagger}C^{\dagger}$  210, 15 Rachforichungen J 212.7 fein Geichäft J 15 Augenblid J 213.4 andere J 24 auch bes übrigen alles fähig. J 214.5 und zwischen Ottilien J 6. 7 Mit - in] Gie verließ ihn mit gerührtem Herzen in J 27 habe, hatte; J 216, 9, 10 hatte, was er wußte, daß bloß J 12 ernfte] ernfthafte J 17 eben fo jo eben JA 217. 10. 11 alles fo zusammen J218. 1 fich gegen fie zu J und um fein J 219, 19 Augenblick J, ebenso 20 er es fich JA 220, 5 rechtlicher] reichlicher die Cottaschen Ausgaben seit 1840; vgl. Grimms Wörterbuch Bd. VIII unter "rechtlich" 1) 16 hielt JAB1 23 eben fehlt J 221. 1 um fo fehlt J 10 eingebruckt JA 222. 7 Sie] Ihnen J9 biefel die BC1C2C 15 Baroneg J, ebenso 223, 10 Schreibetisch J 6 eben fehlt  $C^1C^2C$  16 erhalten gehabt J

224, 19 frühren J 225, 1 Das fehlt J unter Mahrchen Zusatz: (zur Fortsezung ber Unterhaltungen beutscher Ausgewanderten.) J 10 ihn J 226, 7 Golbftücken JA 227, 12 gebirgigten JAB1 228, 14 meiten J, ebenso 246, 6 229, 11 beg bas JABB1 beg Göttling 231, 15 Schatten J 27 eigenen J 232, 4 felt: fame] fonberbare J 12 ein J-C 25 eigenes J 234, 21 gol= bene] filberne J 235, 10 er] es J 11 leicht fehlt A-C 289, 4 langjamen B (Druckfehler von Göttling gebessert) 5 both fehlt J 18. 19 er fie icherghafft zu begrüßen an und J 240, 15 ihr] fie J 18. 19 vielen hin und wiberreben J 241, 4 ohnerachtet JA 242, 6 auffere J augere ABB'C1 augern C2 abzuftumpfen J 14. 15 bortrefflichfte A 244, 24 an jenfei= tigem J 245, 16 Unfre J 18 um] nun J (Druckfehler) 247, 12 Glüdes J 249, 23 ichon farbig J 251, 5 andere JAB1 13 jebes C1C2C 252, 22 burch bas freundlichfte Betragen J 254, 15 elfenbeinernem J (Druckfehler) 16 freundlichem J 17, 18 fenerfarbenen J 21 gebrudt JA 255, 10 Chof JA 12 eh BC1C eh' C2 23 fein J 256, 9 Baume, ABB1C1C2C 19 box] für J 22 Schrittschuben J 258, 8 Ohngeachtet JA Uhngeachtet B 25 gegenwärtige JABB1C1 26 brudten JA 259, 8. 9 Schlaferinnen J (Druckfehler) 260, 11 herboriahe J 13 hingogen | gogen BC1C2C 261, 1 bewegte] befügte J (Druckfehler) 2 wollt J 8 gurude gefehrt JA 12 in etwas einigermaffen J 262, 1 herrn J 14 tonne. Die Irrlichter ichlogen ben J 264, & bem] ben J (Druckfehler) 7 Wenig J 265, 16 Stufen] Trep= pen J 27 bezahlet J 266, 11 fah' JABC'C'C ohngeachtet JA 19 toloffalischen J, vgl. 271, 26 25 grade JABC1C2, ebenso 267, 5 28 fonnte J 267, 18 umgegürtetem J 268, 28 Reutern JA 269, 23 hinaufftieg BC1C2C 270, 17 hinfab' J 20 fahe J 271, 2 ward war J 2. 3 angestaunt erstaunt J a gefühlt ;] empfunden; J 13 feinen Scepter J 17 Unmachtigen C ummächtig C, vgl. 247, 3 21 bor] für J offnen JABC1C2 24 Grabe J Tempels] Himmels C'C'C 26 toloffalifche J 272, 1 einen A-C bem Boben A-C 15 Thure J 22 alles Bolt J 273, 7 Sand wegzuheben magen barf. J 12 werben. J (Druckfehler).

## Die guten Weiber.

## Handschrift.

H: Handschrift im Goethe- und Schiller-Archiv, Folio. Umschlag: 81 Die guten Frauen. Obere rechte Ecke: ,7". 8 3 von anderer Hand Adresse an den Kanzler von Müller Den 11 April 1832 und mehrere Zahlen. Text: anderes Papier als der Umschlag, dessen Datum für den Text belanglos ist; Blatt 20. 21 mit anderm Wasserzeichen als die übrigen Blätter und etwas kürzer beschnitten, im Ganzen sehr ähnlich. Drei einzeln geheftete Lagen zu je vier Bogen, also 24 Blätter. Halbbrüchig beschrieben, die linke Hälfte ist nur für Ergänzungen und Correcturen benutzt. Blatt 1ª beginnt der Text ganz oben und läuft ohne Unterbrechung fort bis Blatt 24b, dessen unteres Drittel leer bleibt. Auf Blatt 1ª oben mit Bleistift: Benuttes. Obere rechte Ecke: ,7° wie auf dem Umschlag; daneben ,33." gestrichen. Blattzählung 1-24 mit Bleistift in den oberen rechten Ecken.

Nachdem Goethe, wohl am 6. Mai 1800 (Tagebuch: "Bey Cotta über die neuen Kupfer zum Damenkalender"), von Cotta gebeten worden war, die für Cotta's "Taschenbuch für Damen" auf 1801 bestimmten, wahrscheinlich von Johann Heinrich Ramberg herrührenden zwölf Küpferchen, worauf üble Scenen aus dem Frauenleben dargestellt waren, mit einem Texte zu begleiten, dachte er über den Aufsatz am 22. Juni nach und stellte ihn zwischen dem 25. und 27. Juni fertig (Tagebuch). In diesen Tagen dictirte Goethe H dem Schreiber Geist, dessen Hand nach Suphans gütiger Mittheilung die Schrift zeigt. Dass H Dictat ist,

beweist ihre Beschaffenheit: sehr häufig sind die Sätze nicht durch Interpunction abgetheilt, die meiste Interpunction ist nachträglich eingefügt oder verbessert; sehr häufig, nicht nur nach den später zugesetzten Puncten, sind die Anfangsbuchstaben der Wörter unrichtig geschrieben und nachträglich verbessert; nichts aber beweist deutlicher, dass ein Dictat vorliegt, als Hörfehler wie S 288, 25, wo henrietten für einer jeben, S 290, 26 mit Wein bagu für und weint bagu verschrieben wurde. Manchen Irrthum verbesserte der Schreiber sofort. Goethe selbst änderte während des Dictirens Ausdrücke, ja er liess ein grösseres Stück erst weitläufiger, dann kürzer nachschreiben (S 288, 12 ff.). Ferner nahm er zahlreiche Correcturen nachträglich innerhalb des Textes und am Rande, diese zumeist mit Verweisungszeichen, eigenhändig an dem Dictate vor; sie werden im Lesartenverzeichniss mit g angeführt. Ausser vielen Ungleichheiten der Orthographie und Interpunction blieben auch Widersprüche stehen, wie z. B. der, dass Amalia Henriette siezt S 279, 24, diese jene duzt S 309, 1. Ferner wurden Correcturen halb vorgenommen: z. B. S 278, 3. 309, 16, was manchmal für die Drucklegung nachhaltig verhängnissvoll blieb. An ein paar Stellen hat eine fremde Hand mit Bleistift ausgebessert: S 302, 23, 310, 5. Alle andern Correcturen sind unter sich gleichzeitig vorgenommen; ich wenigstens vermag keine Verschiedenheit der Schriftform oder der Tinte zu erkennen. Nur ein Wort ist mit blasserer Tinte geschrieben S 280, 27 (fid) und auch dies ist wohl der Nebencorrectur gleichzeitig. Oft fällt selbst das Zutheilen der Correcturen einzelner Buchstaben, Wörtchen und Interpunctionen an g oder den Schreiber schwer. Die Schriftzüge sind eilig, bald steiler bald schräger gestellt, bald enger bald weiter. Ob da wo eine neue Feder einsetzt, z. B. S 279, 24. 283, 3, das Dictat nach einer Unterbrechung wieder aufgenommen wurde, mag klügelnde Vermuthung unterscheiden. Da sich S 290, 21 die Formen Amalia und Amalie zugleich mit dem Einsetzen der neuen Feder scheiden, so mag z. B. hier das Dictat unterbrochen worden sein. In allem erweckt H den Eindruck des ersten Entwurfes, sie ist also wohl die Niederschrift, die Schiller am 27. Juni zugesandt bekam; Schillersche Correcturen vermag ich nicht zu unterscheiden, es seien denn die erwähnten Bleistiftstriche. Als Druckvorlage diente H unmittelbar nicht; es sind keinerlei Setzerspuren oder Druckerseichen vorhanden, auch stimmt kein Druck genau damit. Aber H ist sammt allen Correcturen die Grundlage für alle Drucke, bei deren nun folgender Besprechung also H immer H+g bedeutet.

### Drucke.

Am 10. Juli 1800 übersandte Goethe eine uns verlorene Niederschrift des "Aufsatzes zu dem Damen-Kalender" an Cotta. Am 5. September verschickte Cotta ein fertiges Exemplar von:

J: Die guten Frauen, als Gegenbilber ber bofen Beiber, auf den Rupfern des diefiahrigen Damenalmanachs. in Tafchenbuch für Damen auf bas Jahr 1801. Berausgegeben von huber, Lafontaine, Pfeffel und andern. Dit Aupfern. Tübingen in der J. G. Cotta'schen Buchhanblung. S 171 — 196 klst. 8. 8 196 unterzeichnet: v. Sothe. - Jist ziemlich consequent in die eigenartige Orthographie des Taschenbuchs umgesetzt. J stammt aus einer Handschrift, in der der Text H einer nochmaligen Revision unterzogen war. Änderungen wie S 277, 18. 299, 22. 301, 11. 12. 304, 3. 4. 5. 6. 14. 18. 307, 2. 310, 10. 26. 311, 11. 312, 10 kann nur Goethe selbst angeordnet haben. Dadurch wird es wahrscheinlich, dass auch Auslassungen wie S 279, 4, 280, 23, 299, 5, 306, 13, 307, 6, 308, 12 auf Goethes Anweisung zurückgehen. S 301, 5 steht die Lesart J der ersten Lesart H näher als der Correctur g, Goethe griff also zurück; Zufall ist, dass J S 280,9 mit der ursprünglichen, nicht mit der verbesserten Lesart H stimmt. Eine Reihe kleinerer Abweichungen, S 286, 24. 302, 25. 305, 3. 17. 308, 27. 309, 12, entspricht wohl auch Goethescher Anordnung; S 280, 9. 305, 22. 306, 3 mag Abschreiber- oder Setzerwillkur sein; S 288,18 ist Fehler der Vorlage, der vielleicht auch Auslassungen zu Schulden fallen, z. B. S 278, 11, oder auch Druckfehler; es finden sich in J übrigens nur sehr wenige. Ob Goethe, der Abschreiber, Setzer oder Corrector die unklaren Lesarten HS 278, s. 4. 309, 15. 16 in der Vorlage

oder beim Satze einrenkte, steht dahin. Der Fehler S 293, 20 blieb von allen unbeachtet. Im Ganzen muss J als ein verbesserter Text H gegenüber gelten. J und seine handschriftliche Vorlage blieben aber für die jüngeren Drucke unbeachtet.

Dem Texte sind sechs Kupferblätter mit je zwei Bildern eingeheftet. Dies sind die Kupfer, die den Aufsatz angeregt haben, auf die J im Titel Bezug nimmt. So ist es erwünscht, die vielleicht vom Künstler herrührende Beschreibung der zwölf Darstellungen kennen zu lernen, wie sie Goethe wohl durch Cotta erhielt, zumal einzelne der Bilder nicht aus sich hinreichend verständlich sind. Sie ist im Goethe- und Schiller-Archiv erhalten, eine Abschrift wurde mir von da gütig geliefert. Störende Schreibfehler darin habe ich stillschweigend gebessert. Die in [] von mir beigefügten Zahlen weisen auf die Stellen, wo die Bilder im Aufsatze erwähnt werden (vgl. Goethe-Jahrbuch Bd. 15 S 149 f.).

Devoir de la Canaille. Es ift einer Fürstin in ben Sinn gekommen, französische Dichter zu übersehen. Die Begeisterung kommt ihr nur des Nachts, und sie ist gewohnt, das Tintensaß von der stehenden Zose sich dorgehalten zu wißen. Das Rupser stellt den Moment vor, wo Ihre Durchlaucht beim Nachdenten über eine schwierige Stelle eingeschlasen sind, und die Zose, die jeden Augenblit ihr Erwachen befürchten muß, in der permanenten Attitude des Tintesaß-haltens verweilt, und, übermannt vom Gesühl ihrer Stlaveren, sich eine Thräne aus den Augen wischt. Man sieht übrigens an der Wand das Portrait ihres Herrn Gemahls, und zwar, des beschränkten Raumes wegen, nur dis an den Kopf. [8 290, 21—292, 28.]

Simpathia. Umringt von Ihrer zahlreichen Hundefamilie und einem Favorittäzchen promeniren Ihro Gnaden in dem Park. Sie scheinen, wie die gewandtragende Maschine und wie die Hündchen, verlohren im Genuß der schönen Natur. Die Meditation spricht aus Ihrer Physiognomie, und scheint beim Kammerbiener nur eine ernsthaftere Wendung genommen zu haben. Das eine Hindchen, durchdrungen von sympathischen Gefühlen, möchte gern die Unterhaltung mit seiner Gebieterin wieder anknüpsen, aber es sindet kein Gehör. [S 283, 6. 7.]

Andacht der Haushälterin. Der Herr Canonifus, beschäftigt in der Rähe seines Stammbaums seinen legten Willen zu dittiren, hat jezt eben eine Pause gemacht, um dem erdanlichen Gesange seiner frommen Haushälterin das Ohr zu leihen. Der Blid des Notarii scheint weniger dem Gesangduch zu gelten, als dem aufgehäuften Mammon im Wintel, der in einer so verführerischen Enthüllung daliegt. Die Haushälterin weiß, daß sich die Satastrophe nähert, und bietet alles auf, den geistlichen Gerrn in einer holden Bergeßenheit seiner selbst zu erhalten, und das Testament, diftirt im Mittelzustand zwischen Schlasen und Wachen, entstehen zu laßen.

Das Echo. Der arme Böttcher ist gewohnt, den Wiederhall seiner Klöpfelschläge im Keisen der Gegenoßin zu sinden, die ihm, dei seiner Wanderung um die Tonne, rückwärts nachzusolgen, nicht ermangelt. Die Gewohnheit hat es dahin gebracht, daß seder Gedanke, der etwa in ihm aufsteigen sollte, nur seiner Tonne gilt, und allensalls dem Bierkrug, der, wie die wohlthätige Lethe, seden Abend die Grinnerung an das Echo aus seinem Gemüthe sortspület.

Und er foll bein Herr fein. Geleitet von ber Frau Gemahlin schleicht ber herr Pastor in seine hütte. Sie wandern eben ber Wohnung eines Schuhmachers vorbei, und der Pantoffel, der durch Jufall über seinem gebeugten haupte schwebt, bringt, verbunden mit dem herzichen am Fensterladen über dem haupte der Frau Pastorin eine häßliche Constellation zu Stande. [S 279, 20. 306, 25.]

Die Manner mussen niemals mude werden. Die Scene aus Iflands Hausfrieden ift befannt. Dem armen Teufel finten schon die Knie ein, und selbst bas Anschauen der naben Geliebten hat nicht die Zaubermacht fie aufrecht zu erhalten. [S 279, 17, 20, 21.]

Erziehung. Die Gattin eines Kriegsrathes, ehemals feine Köchin, halb gepuzt, halb im Regligee, ruht hier in einer nachläßigen Stellung auf dem Sofa, beschäftigt ihre Kinder standesmäßig zu erziehen, während ihr einer Arm das fleine Ebendilb von Mädchen liebevoll umschlingt, der andere ihm eine Erquidung reicht, und der grausame Fuß ihren Knaben verfolgt, der es der Ratur eben mit Thränen vorwirft, daß sie ihn ein Krüppel werden hieß.

Theure Gattin. Theure Gattin! ruft ber arme Ghemann aus, indem er mit der linken und der rechten beschäftigt ist, Leerheiten zu mustern. Der Jude ist undelikat genug gewesen auf der Promenade zu mahnen. Bielleicht glaubt er indesen den glücklichsten Moment gewählt zu haben, weil sein Schuldner, dicht neben sich die geliebte Ursach seines derangements erblickend, gewiß am ehesten geneigt sein wird, den Mahner zu befriedigen, wenn er irgend kann. [8 301, 7.]

Tischgespräch. Die Stühle bes zärtlichen Shepaars haben hier von ohngefähr eine, für die Conversation etwas unzweckmößige Stellung erhalten, indeßen stehen sie um besto zweckmäßiger für die Unterhaltung mit dem Pudel und dem Kähchen. Man will, sie stünden schon eben so lange in dieser Stellung als der Spiegel an der Wand zerbrochen ist. Die Kleidung des Herrn Gemahls deutet noch etwas an, daß er ehmals Militair war, und der kleine Knade scheint kein untwürdiger Sprößling seines Geschlechts zu sein. Es ist, als wäre es vor einigen Augenblicken lauter im Jimmer gewesen, als jezt, wenigstens gleicht der jehige Moment den Physiognomien nach zu urtheilen der Windstille nach einem argen Unwetter. [279, 15. 16.]

Entschädigung. Während das gutwillige Männchen in der Gesellschaft einiger Weinflaschen mit froher Laune über seine glückliche She nachdenkt, hat sich, nicht ungerusen, ein begünstigter junger Militair dem Fenster der Frau Gemahlin genaht, und ist eben mit ihr in einem Gespräche begriffen, das sich hoffentlich nicht um den herrn Gemahl drehen wird. Die Attitude des jungen Kriegers legte an den Tag, wie sehr er Antheil nimmt.

Caffé du beau monde. Zum Unglück ist eine bürgerliche Creatur in den Cirkel hochabliger Damen getreten. Man
ist darüber sehr in Berlegenheit, bleiben kann sie nicht, und doch
wird sie nicht gleich gehen wollen. Indessen ist noch Hoffnung,
daß sie sich bald daran erinnert. Die Gebehrdensprache und die Berbeugung der Wirthin ist übrigens ja deutlich genug. Es ist
nur zu verwundern, daß die Gänse unter dem Tisch noch so
ruhig sind. [8 279, 13, 14.]

Caffé de la Canaille. Die beiben Fischweiber tranken ihren Caffee in der größten Ginigfeit, bis eine junge Quirlhandlerin dazu treten, und einen so bittern Haber erregen muß, daß der eine Topf, der vielleicht nicht einmal der leere von beiben ift,

sich schon auschitt, gegen ben Ropf ber Rachbarin zu fliegen, die ihn auch schon zu erwarten scheint. Man sieht, was ein Unruhstifter vermag!

Goethe hat im Texte nicht alle Kupfer berücksichtigt und an einzelnen etwas herausgehoben, was in der Beschreibung fehlt. Die Beihenfolge der Kupfer ist im Almanach anders als in der Beschreibung; 1. Bl.: Caffé du beau Monde. Caffé de la Canaille (die letztere Unterschrift ist an den Blättern weggeschnitten). 2. Bl.: Tischgespräch. Entschädigung. 3. Bl.: Und er soll dein Herr seyn. Die Männer müssen niemals müde werden! . . Aus Ifflands Hausfrieden. 4. Bl.: Andacht der Haushälterin. Das — Echo. 5. Bl.: Devoir de la Canaille (auf den Kupfern ausradirt, vgl. Deutsche Litteraturdenkmale Heft 21 8 VI; es sind also beide Inschriften mit dem anstössigen Worte "Canaille" beseitigt). Simpathia. 6. Bl.: Erziehung. Theure Gattin! —

In die erste Cotta'sche Ausgabe der "Werke" wurde der Aufsatz nicht aufgenommen, vielleicht weil er von den Kupfern des Kalenders untrennbar zu sein schien, vielleicht auch weil Goethe an seinem abfälligen Urtheil festhielt. Hätte der Dichter ihn nur zufällig vergessen, so würde wohl Cotta an das bei ihm verlegte Werkchen erinnert haben.

Für die zweite Cotta'sche Ausgabe wurde es im Januar 1815 bestimmt, und der Titel "Die guten Frauen" im Inhaltsverzeichniss zu dieser Ausgabe von Goethe eigenhändig nach "Cagliostro's Stammbaum", vor die "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten" eingeschaltet. Dies Inhaltsverzeichniss ging am 20. Februar 1815 (wohl in Abschrift) an Cotta ab, der Text der Erzählung am 24. Februar 1817. A. Fresenius theilt mir aus dem Tagebuch dieses Datums mit: "Brief an Cotta, innliegend: die guten Weiber." (Werke III 6, 16.) Inzwischen war also der Titel verändert worden. Der Abdruck steht an der im Inhaltsverzeichniss zugewiesenen Stelle in

B: Tie guten Weiber. Bd. 13 S 157—195 s. o. S 387. —
Der Text stimmt an all den Stellen, an denen J von H abweicht, mit H gegen J, er fliesst also nicht aus J, sondern
wie J selbständig aus H. Es sind ihm in Folge dessen

sämmtliche Verbesserungen nicht zu Theil geworden, die Goethe in der Druckhandschrift für J vorgenommen hatte: der jüngere Druck gibt eine ältere Fassung des Werkchens. Zweifellos hatte Goethe vergessen, dass er die Druckvorlage für J, noch in völliger Beherrschung der eben entworfenen Dichtung, ausgefeilt hatte; sonst hätte er J in die Orthographie der "Werke" umschreiben lassen. B hat alle in H eingeschriebenen Correcturen benützt (nur S 284, s stimmt es zufällig mit der ursprünglichen Lesart H), an den undeutlichen Stellen aber anders entschieden als J. B hat als Sondereigenthümlichkeit die Verminderung der Interpunction (vgl. Goethe-Jahrbuch Bd. 15 S 174). Die Beurtheilung des B-Textes wird erst möglich im Zusammenhang mit der Betrachtung von

B¹; Titel ebenso. Bd. 13 S 177—218 s. o. S 387 f. Stellung ebenso. — Der Druck benützt dieselbe Vorlage wie B; vgl. Goethe-Jahrbuch Bd. 15 S 167—172; B¹ ist aus denselben Gründen, die für Bs Unabhängigkeit gelten, nicht aus J erflossen; aber auch nicht aus B, und B umgekehrt nicht aus B¹, denn sie weichen bei aller Gleichheit im Ganzen doch im Einzelnen z. B. S 278, 3. 291, 7. s. 305, 16. 17 von einander ab. Die eigenmächtige Orthographie und Interpunction in B¹, sowie seine Vorliebe für vollere Formen kommen nicht in Betracht (s. Goethe-Jahrbuch Bd. 15 S 173 f.).

An einer Reihe von Stellen stimmen nun BB¹ gegen H überein; daraus erhellt, dass sie eine Vorlage zum Satze benützten, die keine genaue Abschrift von H war. Ihre gemeinsame Vorlage enthielt Veränderungen, um nicht zu sagen Verbesserungen, die vom Dichter selbst angeordnet sein werden: S 289, 13. 16. 303, 13. 312, 3. Willkür des Abschreibers könnte vorliegen S 290, 7. 13. 300, 3. 305, 1. 309, 4. Umstellungen in der Wortfolge sind vorgenommen S 291, 16. 17. 298, 17. 18. 305, 9. 312, 5. Ausgefallen sind Worte: S 298, 6. 304, 4. 309, 27; die letztere Stelle wird man als Beweis gut bedachten Streichens gelten lassen müssen mit Rücksicht auf S 309, 25. 310, 1 und darum wohl auch die anderen für absichtlich beseitigt halten. Dagegen sind durch eine Lässigkeit des Abschreibers zwei Worte ausgefallen S 288, 20.

305, 17. 18; ebenso wohl ein Wort 8 290, 14. Fehler liese sich der Abschreiber auch sonst zu schulden kommen, z. B. 8 282, 24. 285, 22. 287, 25. 297, 14. 800, 22. 808, 8. 306, 15. Wo H undeutlich oder unrichtig war, schrieb er sinnlos nach: 8 278, 3. 4. 289, 10. 291, 7. 8. 309, 15. 16. Die verlorene Vorlage für  $BB^1$  war also sweifellos unsuverlässiger, als die für J war. Andererseits ist doch auch sie vom Dichter, wenn auch in viel geringerem Umfang als die für J, verbessert worden. Die Entscheidung, was Goethesche Änderung, was Willkür des Schreibers ist, fällt nicht immer leicht. Dazu kommt, dass da, wo B und B1 unter sich uneins sind, die Lesart ihrer Vorlage unsicher wird. Ich verweise auf meinen Versuch, die Sonderart der beiden Drucke zu kennseichnen, im Goethe Jahrbuch Bd. 15 S 172-176, wobei jedoch zu beachten ist, dass ich damals H noch nicht gekannt habe. Obwohl sich durch die Einsicht in H manches verschoben hat, bleibt doch die dort vorgenommene Werthbemessung der Drucke im Ganzen zu recht bestehen: sowohl in Druckfehlern, als in andern Selbständigkeiten halten sich B und B1 ungefähr die Wage; vgl. für B: S 278, 3. 281, 1. 282, 2. 23. 284, 5. 14. 285, 15. 286, 9. 287, 16. 289, 16. 290, 27. 291, 7. 8. 295, 19. 296, 22. 297, 15. 303, 24. 25. 310, 20. 311, 19; für B1: S 282, 7. 285, 22. 286, 13. 292, 26. 294, 25. 295, 13. 296, 20. 300, 8. 301, 1. 306, 15. 307, 20. 309, 18. 310, 19. 27. 312, 3. 15. Im allgemeinen wird man der Lesart den Vorzug einräumen, die sich mit H deckt, ausser wo die Besonderheit von B1, z. B. seine Vorliebe für volle Flexionsformen, ein zufälliges Zusammentreffen mit H herbeiführt, oder wo die abweichende Stellung von B, besonders in der Interpunction, absichtlich erscheint. Auch sonst muss man abwägen. S 309, 5 z. B. halte ich die Umstellung in B gegen HB1 für beabsichtigt, weil es wahrscheinlicher ist, dass B1 das Umstellungszeichen (Bezifferung) übersah, als dass B sie eigenmächtig vornahm; zumal ja auch sonst an H Umstellungen für  $BB^*$ vorgenommen worden sind.

Aus B stammt:

A: Titel ebenso. Bd. 14 S 355-393. s. o. S 387. Am Schlusse des Bandes, nach "Pandora". — Der Satz ist bis

auf zwei Seiten (S 362, 363) seitengleich mit B, aber nicht zeilengleich. Der Text ist eine consequente massvolle Redaction von B in Rücksicht der Orthographie und Interpunction; charakteristisch sind die grossen Anfangsbuchstaben bei Andere, Alles u. dgl. Einige wenige Druckversehen von B wurden verbessert. Dass der neue Druck. z. B. S 306, 15 mit B1 zusammentrifft, ist zufällig. Die einzige stärkere Änderung S 303, 10 gezählt gegen aufgezählt B ist eine gute, aber nicht nöthige Besserung. Der Text wird also in den Lesarten nicht berücksichtigt, denn er ist auch für die folgenden Drucke nicht benutzt worden; Übereinstimmungen mit ihnen sind zufällig.

Bogen von B sind ferner als Druckvorlage für die dritte Cotta-Ausgabe C1 verwendet worden. Göttling gab seiner Revision der B-Bogen, aus der das Wichtigere unten in den Lesarten verzeichnet wird, brieflich sechs Bemerkungen bei, die er Goethes Urtheil unterbreitete. Goethe hat sie angesehen, wie seine Beischrift Gute Beiber bezeugt, hat aber weder durch Zeichen noch sonstwie sich darüber geäussert. Zwei der vorgelegten Stellen hatte Göttling schon im Revisionsexemplar geändert, eine dritte S 294, 25 vielleicht nur durch Versehen etwas anders; die drei andern Vorschläge, von denen wenigstens einer S 301, a sehr triftig war, blieben unberücksichtigt, vielleicht nur weil der Band noch lange nicht in die Druckerei ging. - Der Factor Reichel (nach August Fresenius' Vermuthung) hat in die von Göttling revidirte Druckvorlage noch ein paar Tintenstriche gesetzt, deren drei auf den Wechsel der Namensformen Amalia und Amalie, deren vierter auf einen Druckfehler aufmerksam macht: die Striche fanden im Abdruck keine Beachtung. Diese Revision von B bildet die Druckvorlage für

C1: Titel ebenso. Bd. 15 S 259 - 296. s. o. S 388 ff. Das Werkchen steht hier zwischen den "Ausgewanderten" und der "Novelle". - In der Druckvorlage sind zwei mit C1 zusammentreffende Signaturvermerke, was schon äusserlich die Abhängigkeit beweist. C1 enthält denn auch den Text B nebst den meisten der Göttlingschen Correcturen, entscheidet sich aber in 13 Fällen gegen Göttlings Orthographie und Interpunction (S 280, 5. 289, 19. 291, 20. 300, 23 laff't, faff't Göttling; läßt, faßt C1. S 287, 1 jeberman Göttling; jebermann C1. S 288, 4. 311, 16 Rabinett Göttling; Cabinet oder Cabinett C. S 310, 18 besmegen Göttling; begwegen C1. 8 292, 11. 311, 21 kleiner Anfangsbuchstabe bei substantivirtem neutralem Adjectiv Göttling; grosser C1. S 310, 23 starke Flexion des attributiven Adjectivs nach andere Göttling; schwache C. S 286, 4. 298, 23 zwischen zwei attributiven Adjectiven und vor adverbialer Erweiterung mit boch kein Komma Göttling; Komma C1). Ausserdem haben aber der Setzer und Corrector von C1 in etwa 34 von Göttling nicht berührten Fällen die Orthographie der Vorlage geregelt, ebenso in etwa 21 Fällen die Interpunction (alles nöthige oder doch bequeme Veränderungen und zwar mehr Zusätze als Abstriche), acht von Göttling übersehene (davon sieben grobe) Druckfehler gebessert, S 305, 17 gehen in gehn und doch wohl versehentlich S 310, 2 Sinne in Sinn gekürzt. C1 ist sonach in vielem Nebensächlichen, aber nicht wesentlich von B unterschieden.

C2: Titel, Umfang und Stellung ebenso. s. o. S 390 f. - Dieser, bis auf eine Zeile (S 282, 3 v. u.) mit C1 zeilengleiche Abdruck der "Guten Weiber" stimmt in der grösseren Hälfte seiner etwa 50 Abweichungen von C1 mit C, die Hälfte dieser Übereinstimmungen trifft aber auch mit B ebenso zufällig zusammen, wie C zufällig B gleicht. Es ist hier lediglich aus allgemeinen orthographischen Grundsätzen rückgängig gemacht, was C1, theilweise der Göttlingschen Revision gemäss, allein eigen war; daraus erhellt zugleich, dass C2 nicht die gleiche Druckvorlage wie C1 benutzte. Beobachtet man ferner, dass gut zwei Drittel der in C eintretenden Veränderungen nicht in C3 berührt sind, dass keine der für C besonders charakteristischen Lesarten in dem Abdruck zu finden ist, dass C2 wiederholt anders an demselben Orte ändert als C, so wird man ihm eine Stelle in dem Zusammenhang der Drucke bei diesem Werke schwerlich anweisen können. Als Controle für C versagt hier C2 und war auch nicht Druckvorlage für C: sonst wären seine beiden stärksten Anderungen: S 277, 14 Wiebergehen statt Wiebergehn, 304, 11 Ropfe statt Ropf in C übergegangen, zumal diese Neigung zu volleren Formen für C passt. C<sup>2</sup> wurde daher in den Lesarten nicht berücksichtigt.

Ein von Göttling revidirtes, nicht erhaltenes Exemplar von C<sup>1</sup> bildet die Druckvorlage für

C: Titel ebenso. Bd. 15 S 263—300. s. o. S 391 f. Stellung ebenso. — Auffallend ist die Rückkehr zu der Schreibung beim S 291, s. 19. 294, 19, die Göttling allerdings schon für C¹ angeordnet hatte, während C¹C sonst bei'm lesen. Zwei gröbere Druckfehler sind verbessert S 282, 15. 303, 24. 25. Nun erst tritt die allein gebräuchliche Form Gräß für das ungebräuchliche Graiß (vielleicht aus dem gelegentlich vorkommenden Gräß entstanden) S 283, 15 ein. Moderner ist S 300, 18 geworden. Vorliebe für volle Silben zeigt sich S 284, 6. 286, 1. 2. 290, 24. 297, 10. C ist sonach nicht wesentlich von C¹ unterschieden, wenn es auch in zahlreichen Einzelheiten darüber hinausgeht. — C bildet die Grundlage dieser neuen Ausgabe so, dass die in C vererbten Verderbnisse ausgemerzt und die üblichen Anpassungen an diese Gesammtausgabe vorgenommen wurden.

Aus dieser Übersicht aller Überlieferungen ergibt sich, dass die chronologische Reihe der Drucke keine genealogische ist. Es gehen zwei Texte vom Entwurf H (einschliesslich der darin vorgenommenen Verbesserungen g) aus: 1) H führt durch eine unbekannte, von Goethe stark veränderte Abschrift zu J; 2) H führt zu einer zweiten unbekannten, von Goethe weniger veränderten Abschrift und von da in zwei Richtungen: einmal über BC1 zu C, das andere mal zu B1. Man muss also entweder den ersten oder den zweiten Text in Goethes Werke aufnehmen, eine Mischung beider ist unstatthaft. Und da nun Goethe, wenn auch wohl unabsichtlich, nicht den ersten in J überlieferten Text in die Sammlung seiner Werke einrückte, sondern den zweiten, durch BB1C1C repräsentirten für sie einrichtete, so bleibt der zweite auch für diese Ausgabe die Grundlage, obwohl der erste Text in vielem fortgeschrittener ist. Dass gelegentlich Glieder der zwei Überlieferungsreihen in untergeordneten Dingen sich treffen, ist Zufall, wo nicht lang nachwirkende Vererbung aus der gemeinsamen Urhandschrift H vorliegt. Bei dieser wunderlich getrennten und verschränkten Überlieferung schien es geboten, in die Lesarten so manches an sich Geringfügige aufzunehmen, was zur Charakteristik der einzelnen Texte und zur Bemessung ihrer Zuverlässigkeit dient und so die genauere Nachprüfung der hier der Textgestaltung zu Grunde gelegten Abstammungsverhältnisse ermöglicht. Dazu waren aber nicht alle Eigenheiten der Orthographie und Interpunction der Handschrift und der Drucke und der Göttlingschen Revision nöthig, auch nicht alle Buchstabencorrecturen der Handschrift und nicht das Verzeichniss der in B1 willkürlich beliebten volleren Silben. Ich bemerke noch, dass das Lemma da, wo es vom oben stehenden Texte abweicht, in der Schreibung der ersten durch Sigle bezeichneten Überlieferung (zumeist H) gegeben ist.

Die chronologische (nochmals: nicht genealogische Siglenfolge  $HgJBB^{\dagger}C^{\dagger}C$  ist bei den Lesarten gekürzt in H-C und ihre Theile in H-B,  $H-B^{\dagger}$  u. s. w.

Von den Kupfern des Almanachs, die in allen Cotta-Ausgaben fehlen, nur in den Deutschen Litteraturdenkmalen Heft 21 und in Kürschners Nationallitteratur Bd. 144 nachgebildet sind, wurde nur ein Blatt hier reproducirt, weil das obere darauf befindliche Bild das einzige ist, dessen Betrachtung zum Verständniss des Textes erwünscht ist. Es ist das erste der in der oben S 427 ff. mitgetheilten Beschreibung der Kupfer erklärte Blatt, das darum und wegen der Unklarheit seiner Darstellung von Goethe genauer behandelt worden ist und den Ausgangspunkt der ganzen dichterischen Composition gebildet haben mag, so wie das untere Bildchen desselben Blattes die Reihe der Hundegeschichten anregte. Deshalb empfahl sich dies Doppelbild besonders zur Nachbildung.

#### Lesarten.

S 275 Titel Die anten frauen, als Begenbilder (er wahrscheinlich gestrichen) Der bojen Weiber gaR Die guten Franen, als Wegenbilber ber bofen Beiber, auf ben Rupfern bes biegjahrigen Damenalmanache. J 277, 2 fpapirt aus fpagiret H 3-5 Oft - nahrten, g aR für fie [darüber Diefe Beyden g| waren oft die erften, ihre Meigung gegen einander mar beiter und lebhaft und, H 6 nach Umgang, nahrten fie H 9 Gartfenhaufe] Lufthaufe g aR für Saal H 10 gu Göttling aus au au B Amalia H Amalia J-C. Der Name lautet 13 mal auf a, 12 mal auf e aus H (anfangs überwiegt a, später e); J (24 auf e, 1 auf a) und  $B^1$  (21 auf a, 4 auf e) suchen auszugleichen; BC1C haben zufällig eben so oft wie H, aber an andern Stellen beide Formen; im vorstehenden Text ist die Form auf a durchgeführt ausser in Flexion. eben] eben, H-B1 eben Göttling 10. 11 im Borgimmer, an g aR für an H Borgimmer, H-B1 Borgimmer Göttling 12 lagen. g für waren. H 14 Sin und Wiebergehn g aR fur Beranich H Wiebergehn] Wiebergehen JB1 16 im Saale H udZ 17 auffer wenn fie g aR fur und gewöhnlich nur um H 18 entgegen zu fegen; H daraus entgegen feste (fegte J); HJ vor Benriette] wenn H 18. 19 bagegen war g fidZ hingegen war J 20 nach Sand.] war H 22 Was Absatz J 23 Renes] aus neues H neues Göttling C1 278,1 ahnben g über errathen H es H udZ 3 ich] es (über fie H) g JB1 4 bringe] g über find H find J; also ursprünglich fie find, dann es find, dann statt find gesetzt bringe und es in ich zu ändern vergessen, vielleicht weil genau darüber, in der vorhergehenden Zeile der H, ich steht. s nach errathen;] fonnen H, also Strichpunct nach dem Streichen von fönnen eingefügt; und solche nachträgliche Interpunction öfter. 7 Gedankenstrich Göttling aus Punct Gedankenstrich B 9 Scharffinn Scharffinne BC1C 10 Spggr. gaR für und H nach irre, fo H 11 Sie aus fie H Scharaben HJ und fehlt J 12 entwidele] entwidle H entwifle J 13 Frauen: gimmer Charactere HJ 18 fteht g aus ftand H 20 fie] Sie H 23 Sinflair g aR 24 mag'] wag HJ nach ich] es H 27 Caris faturen HJ Ravifaturen B Carricaturen B1, vgl. 281, 14 ebenso ausser Carrifatur H 279, 2 beffer! aus beffer; oder beffer, H

Darunter] barunter J 3 nicht.] nicht!  $JB^1$  4 Gemüthe] Gemuth HJ bie fehlt J s vor jog] f H 9 vor breitete] und legte H 10 vor überlief] und H 12 nach fie,] aus H beiß'] beiß HJ 13 Bier] aus hier H, die Correctur so, dass sie leicht zu übersehen, daher hier B-C 13, 14 Echunpftobadafinger H Schnupftobatsfinger J Schnupftabadefinger BC 14 Mad. ] Madam B1 15 werben; ] werben, HJ 16 bennahe g aR für völlig H Großtante;] Großtante, HJ 18 vor jeber] diefen H 20 Einen folden g über Diefen (aus diefen) H hab'] habe HJ 21 eine - foldem g aR für diefen H 22 Rupferchen] aus Rupferthen H, doch so, dass das letztere auffälliger bleibt, vielleicht daher Rupferchen B1 24 ruhig fehlt B1 26 hier g Ball vor auffuchen] bier H 26. 27 auffuchen!] auffuchen. H-BCC auffuchen? B1 28 Schonen ;] Schonen, HJ 280, n vor Sintlair.] 21be[r] H 4 Rechnung,] Rechnung HJ 5 Aus über In (aus in) H 6 aus] mit HJ 9 bon] aus bom H bom J weitem] weiten J-B' weitem Göttling Er g aR für und H vi Senton! Senton, H-B1 Senton Göttling 22 Sandels, | Sandels HB1 23 viel fehlt J hatte g (?) über war H. Göttling brieflich: "l. "gereis't war"." Ilmgangs aus Ilmgang H 24 willfommener] willfommner BC1C 24, 25 Lombrefpieler vgl. 286, 23. 298, 19; dagegen Bd. 27 S 63, 21 l'Combre Lombrefpieler; feine Lombrefpieler. Geine (Geine g aus feine) H-B1 Lombrefpieler; feine Göttling 25 Frau,] Frau HJ 27 fühlte fich g über mar H 28 durfte] burfte HJ 281, 1 Luftbarteit] Luftbarteiten BCC 4 Frembe aus frembe H darnach als H udZ 6 vor mit] gern H 7 vor feine] mit H feine aus feinen H Berfonen Berfonen. HJ in g (?) über durch H ihren aus ihre H Sandlungen Sandlungen, HJ 8 barftellen g über befannt machen H barftellen, ber] barftellen ber H barftellen. Der J barftellen: ber Bt 9 feinen Lefern, aus feine Lefer H 10 Schilberung Schilberung. HJ 13 entfteht g über ift H 15 bafür ) dafür H-B1 bafür Göttling Hat HJ 17 nach Hat] [e] [de] H fie g (?) über es H 26 vergällt?] vergällt. HJC vergellt.  $B-C^1$  27 Sie] fie BB1 Fehler der Vorlage boch, Senton.] boch Senton (Senton J)! HJ 282, 2 auch fehlt BCC 6 3ngrebiengien] Ingredientien HJ 7 einem] einen (am Schluss der Z, aber deutlich H) HB 10 mahlen ?] mahlen. H-C 15 vor Darin] 2Ind H fie Sie HBC1 bundt mich g aR ohne einschliessende

Kommata, daher fehlt Komma nach mich J 16. 17 Bericho= nerungefunft] Berichonrungefunft H 18 nach tann.] Ansatz zu A[malia] H 22 Pitt g aus Bitt H 23 manchem] manchen B Druckfehler, von Göttling verbessert 24 vor ichägenes werthen] fo H vollgesacttes] wohlgesacttes  $B\!-\!C$  27 läugne] leugne HJ 283, 1 biefe g udZ 4 Streit | Streit, HJ 6 Sunbe: Liebhabereil Sundeliebhaberen H Sundliebhaberen J 8 hingeben,] hingehen; HJ 11 Sunde.] Sunde! J 12 find] Sind BC1C 15 Graf Grait H-C1 16 ftumme g aus Stumme H 17 gefunden] gefunden C1 Druckfehler, ein anderes Exemplar hat gefunden Sollte es nicht g aR für und es wäre nicht un H sehn g üdZ 19 menschliche Generation g aR für Menschen H20 fonnte?] fonnte aus fonne H fonnte. J fonnte. B-C1 21 vor Sintlair] Sy H 25 fann, tann; H-C1 27 Glüdlicher Beife Blüdlicherweise HJ. Ebenso 287, 4. 284, 1 Senton - befonbers. g aR für (Sinflair) Seyton ihr Windspiel H a biefes g über das ift ein H muß g über das H + nach fenn.] muß. H 5 ihrem aus ihren H ihren B ferne] Ferne H-B1 6 auf= gehobenem] aufgehobnem BC1 s bie sieht wie in einer zu grossen Lücke nachgetragen aus H 9 ich, ] ich HJ Rinb, (] Rind ( aus Rind, H Rind ( JB1 fo H udZ 10 311)] aus au, H au), B1 Giel fie H-B1 13 ihre aus ihren H Gin= willigung g unter Beyfall H 14 beibe Benben B beiben Göttling C1C 15 heirathen heurathen B. Ebenso 289, 3 (inconsequent 301, 28 geheirathet B) 17 zeigte fich g über fahen wir H 21 gu ihr g (?) &dZ 24 galt g über war H ftatt g üdZ einer aus eine H 285, 2 gu aus bu H wohl noch während des Schreibens des Buchstabens b geändert wiederzufommen] wieder zu tommen B-C 4 und g adZ 5 Run, Run HJ. vgl. 284, 9 Männchen, Männchen H Männchen! J 7 frei, freh HJ, vgl. 5 Rind, Rind H 15 Genug Absatz BC1C 19 Eraggeration] g aus Eragration H Erageration BB1 Eragge= ration Göttling 22 Menichentenner und Bergenstenter | Menichenfenner und Bergenstenner BC1 C Menichen- und Bergenstenner B1 25 eines g aus einiges H 286, 1 eines | eines, H-C1 1, 2 auferftanbenen] auferftanbenen, HJ auferftanbnen, BC1 3 führten g (?) aR für brachte H 4 heran; heran, HB1 6 entfernt,] entfernt HBC1 9 für] bor HJB1 12 aus;] aus, HB1 11(1)g] Minff HB Ming Göttling 13 bem feinigen] bem Seinigen H

ben Geinigen B1 erfannt, erfannt H 14 bier tonnte y über hat H 18 jeher] je her HB1 21 bewenden g über hingeben H Die Interpunction darnach ist in H nicht klar; es war wohl zuerst , wenn geschrieben und soll wohl - Wenn gelesen werden; es kann der Gedankenstrich aber auch als Durchstrich für 28 gelten sollen, so dass dann , wenn wieder hergestellt ware, bewenden! Wenn J 24 fein] ein J 22 Thur Thure HJ 27 lachelte, lachelte HBC1 mitlacheln, mit lacheln H mit ladjeln, BCO mitladjeln B1 28 wie g udZ abfichtlofe] ablichtsloje J 287, 1 jo artig paste paste fo artig durch Ziffern 3 1 2 ist Umstellung angeordnet H und g aR für daß H 4 befestigte g aR fur erhielt und beforderte H befeftigte;] befeftigte, HJB1 s einem anbern g aR für allem H 7 nach baß] ich zu streichen vergessen H s mein g fiber den H unbefannt war g über nicht eröffnet batte H 9 Gmblich - gurud, g all 10 gefeben gefehn BC1 C 13 andern Menfchen g tidZ 16 fie es] fies B fie's Gottling C' C 17 befeelt, befeelt; H-C1 26 Zufall:] Zufall, HB-C1 Zufall? J 21 mas ren g (?) aus war H 22 Gespräch, Komma gestrichen H 22. 23 unterhielt, unterhielt H 23 weit' weit HJB1 25 fo manches g über das H andern] andere BC1C Andere B1 vor mas da nebst Ansatz zu einem dritten Buchstaben [5] H 26 ein g üdZ 288, 1 falter, falter und falter H 2 vor in d H 6 bernommen: [63] bernommen: (aus bennommen, H) ed HJB1-C bernommen; es B. Nach der Correctur in H ist anzunehmen, dass der Satz directe, nicht indirecte Rede sein soll, darum hätte mit dem Doppelpunct auch 68 gebessert werden sollen. 7 vor gefelligen] Ansatz zu & H 11 gab.] gab: BC1 12 vor Ferrand] ferrand und Cardano, zwey junge florentinische Edelleute, lebten mit einander pon Jugend auf in gutem Derhaltniß Cardanos Offenbeit machte mit dem verschloffnen Wefen ferrands einen Contraft, der ihre Derbindung begunftigte Wenn ferrand von dem offnen Cardano nichts gu fürchten hatte, fo war es für Cardano Stolg und frende einen Theil des Dertrauens das ferrand aller Welt versagte als freund gu besitzen Geschäffte und banfliche Derhaltniffe verbanden fie, Dergnugen und Liebhabereven führten fie anseinander und fo ericbienen fie in manchem Sinne als Gegenfate jener freundschafften, wie die Welt fie gewöhnlich

Fennt H 14 Punct nach gestrichenem Komma H an Einem an einem HB1 Sofe aus Sof H Officiere Offigiere BC1 bei Ginem | ben einem H ben einem B1 15 Regimente aus Regiment H 16 bestanden g über erlebt H fich g all für fich g aus fie H 18 feine] eine J 20 einer Dame fehlt B-C Dame | Dame, J 21 Moment, | Moment H-BC1 ein genaues g aR für ihr H 22 Löwenhund; Löwenhund, H-Bt 23 biefent g über jenen H 24 meiben g über verlaffen H 25 vor einer Benrietten H Hörfehler für einer jeden 26 hinter= laffen g nR für ichenfen H 27 barauf g udZ 289, 3. 4 Carbano Absatz J 4 Zeit] Zeit, H-B1 vor beh] theils g aR 10 lobt, lobt B-C er g so, dass es zu es verlesen werden konnte, über und H es, B-C vor und als H 12 Carbano, Carbano nach ferrand H Carbano! J vor Auf (aus auf H)] und H 13 Erinnerung | Erinnrung H 15, 16 begleiten | bezeichnen HJ 16 ber Sinne] g aR ber konnte zu bes verlesen werden, vgl. 289, 10 bes Sinnes BC1 C ben Sinn B1 17 er fällt g über und fett (aus fette) ihn H Thier] Thier, HB1 18 aus aR fur auf H feinen aus feine H Liebtofungen] Liebtofungen, HB1 19 bas - und g aR erichrodene] erichrodne H erichrofne J 22 fich abzusonbern g aR für ber Absonderung unter den Chegatten H 23 machen aus machte H 24 geenbiget | geenbigt H.J 25 trat - ein | trat. Gin (Gin aus ein H) H-B1 27 ein über und H 290,1 Man legte ihr g aR bie] Die H zu andern vergessen bor, g udZ 2 Geschlechte] Geschlecht BC1 C 7 bem einen] einem HJ 8 um aus und H 9 aufzubrojeln aus aufzubrefeln H 10 gufammengewoben] gu= fammen gewoben HJB1 12 fallen] g aR für fein aus fein H, d. h. also ursprünglich fein, daran wurde ein Versuch gemacht, es zu fallen zu ändern, der Versuch wurde aufgegeben und durch eine Randverbesserung ersetzt. auß: fallen BC1 C 13 hier] hie HJ 14 ja, fehlt B-C 21 Amalie g aR 22 werben!] werben. B-C 23 ift aus in H 24 Schrei= ben ;] Schreiben, HJ anderes] anders H andres JBC1 26 und g über mit H weint g aR für Wein dagn H 27 Go | Go, J body fehlt BC1 C 28 machen, machen? H-C1 machen; C obgleich) ob gleich HJB1 gegen g aR für auf H. Ebenso 291, 1. 291, 1 fcheinen?] fcheinen. H-C1 4 Dintenfaß g aus Tintenfaß H. Ebenso 23 (aber hier vielleicht vom Schreiber

verbessert). 292, s. s Rind g über Madden H 7, 8 Die Dame | g aR so, dass Dame leicht zu bann verlesen werden konnte, für fie H Sie BC1 C bie bann B1 8 nach wollte] bann BC C; die Vorlage von BB las also bie bann, B renkte durch Conjectur (Sie) und Umstellung ein. 11 Arbon, ein aus Arbonnen H 14 will nach wolltse H 16. 17 bas Bilb gefchwind] gefchwind bas Bilb HJ is Arbon aus Arbonn H. Ebenso 292, 6. 25. 293, 16. 19 genau] genauer HJ, genauer ist in H am Zeilenschluss getrennt, so dass allerdings der Abschreiber der Vorlage für BB1 hiedurch zu irrthümlicher Auslassung des er veranlasst sein könnte; andererseits ist das Trennungszeichen so deutlich, nur allenfalls als Komma zu verlesen, und ist das er vor betrachten so schwer zu übersehen, dass ein Irrthum wenig wahrscheinlich ist. 24 Sanfte aus Cenfte H 27 abermals aus abermahls H Genug, Benug HJ, vgl. 285, s. Benriette, Benriette H 28 bie Gie g(?) 292, 9 ge aus biefe H gern] gerne (aus gern H) HJ jehen gefehn BC1C Es Absutz J 10 wird nach ift H 13 Schoofe] Schoofe g(?) aus Schofe H Schoofe JB1 Schofe B 15 Denn oder benn unsicher H benn J 17 auch g(?) über noch H 24 bie g fidZ hangen, g aR 26 biefem] bem B1 vor auf] wie m[an] H 27 gufammen gehoren] gufammengehören BC1 C, vgl. 290, 10. Für C gilt die allerdings nicht streng durchgeführte Regel, dass die Verbindungen mit zufammen getrennt bleiben, wo sich dieses aufs Subject bezieht, zu einem Worte vereinigt werden, wo sich dieses aufs Object bezieht. 28 crffarten nach Er H 293, 9 311geben, Bugeben; H-BC1 12 fennt aus fennte H 15 wird? wird. H-C1 17 nur aus Rur aus nur H 18 fclicht] fcblichte HJ 19 jebes nach ma[nches] H 20 allen] allem H am Zeilenschluss und darum der überhaupt nicht genauen Revision g entgangen. J berftanben;] berftanben, HJB1 30. 21 bon - fernen g aR für durch H 21 und g über oder H ju und g über von uns H gelangt g aR für entfernt ift H 23 vor Rabelais] ein H Rabelais] Rablais HB1 Rablais J Druckfehler 24 ber] ber, HB Komma gestrichen Göttling 23 Wert ein Wert, ein H-B Komma gestrichen Göttling wollte?] wollte. H-C Big vor Bli[t] H 294, 1. 2 anftati) an ftatt H 2. 3 Berausgeber, Berausgeber HJ 6 Armiboro (indem] Armiboro. (Indem (aus Iddem (?) H) HJ Armiboro. (indem B 6 fommt).] fommt.) H 7 getadelten g aR für Un= gliicklichen H & Gefellschaft; Gefellschaft, HJ 10 nach ftimme and H 11 immer.] immer! J 12 aufgelegt] auferlegt HJ 16 ift?] ift. J 19 welchem g aR für -dem (es stand mit Zeilenbrechung in:bem) H 21 foll? | foll, H-B1 23 Diefe oder Dieje unsicher H 25 maderer | wadere B! Chodowiedi | Codo: vieli HB Codowieli J Chodoviedi Göttling C1 Chodowiedi Göttling brieflich 27 Abgeschmacks Abgeschmacks, H-B1 Komma gestrichen Göttling Monatstupfern] Monatstupfern, H-B1 Komma gestrichen Göttling 28 er?] er, Ber: C1 C 295, 1. 2 entgegen -] entgegen. H-B1, vgl. 289, 25. 3 Ausbauerns] Musbaurens J 4 Werth und g aR 8 Schriftfteller,] Schrifft: fteller; H Schriftsteller: J ober, ober BB1 13 guter aus guten H Frauen.] Frauen! HJ Gegenbilber bie Wegenbilber B1 14 Rupfern; Rupfern! HJ Rupfern, B1 3hrer ihrer B-C 17 vor Sintlair Enlalie. H 19 mm fehlt BC C 20 jenige g udZ 21 Eigene] Eigne HJ 23 Muffe] Mufe HJ jabe aus febe H 24 finden g aR für tragen H 26 fagen g aR für thun H 296, 1 nach Ginficht] und H nach Berechtigfeit] und H 7 hat?] hat. H-C 13 Gintlair aus Synflair H 14 viel' | viele HJ viel B-C beff're | beffre HB beffere JB1 16. 17 Berwunderung Berwundrung H 17 fonder= bare g aR für wunderbare über angenehme H nach biefe Pro ouction H 19 einer g aR fur meiner letten H 20 fich ich B1 22 würde] würden HJB1 23 gewann g aR für hatte H 24 überrafchte g über und aR für gewonnen H nach Bor: ficht] verließ fie H 27 fah aus fahe H 297, 5 basjenige H üdZ 7 wider wieder B-C fie, g (?) üdZ 8 Briefel Briefe, HB1 vor auf] fie H 10 Beiftes] Beifts H Beift's BC1 jum aus dem H 11 schuldig war. g all für hatte H 14 den] bem B-C 15 phantaftifchen] phantaftifche B phantaftifchen Göttling 17 Da aus Dağ H 19 fie g(?) über ihr H hatte g (?) udZ 20 nach furchtbar] bar H 21 Geftalten. Bas] Gestalten, was J 22 vor Reigung ihre H 23 Muttergefühl Müttergefühl H 298, 3 Eulalie. g aR und zwar E aus Mg. Vor Und aus und H kein Absatz, aber Absatzzeichen H 4 habe.] habe; J 5 wunderlich g aR für fonderbar H 6 nach mir] wirflich HJ 7 ward. g über war H 10 waren aus war

H darnach eine H 14 eignen g über fonderbaren H \* 17. 18 über - genug nicht genug über biefe Beichichte HJ 13 660 ichichte g aR für Erflärung H\* 22 nach ans | den fonder barften H 23 phantaftischen g aR mit Verweisungszeichen nach täglichen H 24 boch - vorfahlich, g aR 27 manches g aus manche H 28 gute Rind g all fur liebenswürdige Person H 299, t es g über fie H. Das Streichen des fie ist vergessen. feine g über ihre H 3 balb] faft H üdZ J 3 foldes fehlt J 6 Betenntnig Betanntnig HJ fast H udZ 7 nach Der: faumte] neue Z te H 9. 10 Solche - nicht g all für fie machte fein H 10 geheim g aus Weheimnig H darnach aus Diefen Blättern H 11 Urfachel g aus Urfach H Urfach BC1 C 18 jehen. feben! BCIC 18 fort. Bon aus fort, von H 22 dem Mamme g aus bem Mann H ihrem Chemann J 28 fah aus fabe H 300, 3 Buniche] Bunich HJ s wird g aber ift H mach wieber] die Rede H 6 gesprochen g udZ 7 bof'] bos HJB1 bos' B bof' Göttling sanbern Anber B1 Druckfehler 11 giefit ?] gieht. H-B' gieht? Göttling is fammelte. Leife aus fammelte, leife H 18 Romanfchreiber] Momanenfchreiber (aus Romanichreiber H) H-C1 22 berjenige aus bemjenigen H 23 wird aus werben H willfommen volltommen B-C. Der Schreiber oder Corrector der hsl. Vorlage für BB1 hat an der Wendung, die nicht so gewöhnlich ist, wie etwa "willkommen heissen" wäre, Anstoss genommen; oder es liegt nur Schreibfehler vor. 24 aufnehmen, g nach feyn. H 301, t portreff: lichen] fürtrefflichen  $H-BC^1C$  5 ba] g (?) über ohne mo H(ohne wohl verhört aus wo 'ne) ba wo (ba, wo  $B^1$ ) B-C, Gottling brieflich: "Das "da" scheint nicht recht hierher gehörig." baaus die H Saus innen | Saus aus innere Saushaltung H immen g aR innere Sauswefen J 7 theure] theure J 11. 12 bag -Mannern] bag fie es machen, wie Manner J is nach Landmann] ber Sohn eines reichen Bauern H 25 forglos) forglos, H-C1 Liederlichfeit g aus liederlich gu feyn H Lüderlichfeit B und gestrichen und durch Puncte wieder hergestellt H 26. 27 bie - berfammelten (ber udZ), g aR fur und er fand bald gute Kundichafft. H 302, 3 ihn ihn, HB-C' Stillen Stillen (ftillen C1), HB-C1 6.7 fo wie g udZ 7 überhaupt o aR in aus im H 12 bem ben H 13 Festhalten] feft halten

HBC1 fefthalten C 16 Margarete] Margarethe H-C1. Ebenso

304, 14. 20. 18. 19 aufgetaufte g aR 19 Fourrage Fourage H-BC1 22 und ausgahlte g aR für dann wieder aus g über und sablte H 23 Bafette | Badete HB-C1 Bafete JC gemacht g udZ haben Bleistiftcorrectur aus machen, das zu ändern g vergessen hatte. 24 Berichiebene Berichiebne HJ 25 nicht] nichts J 303, 3. 4 war fo lebhaft, g aR 5 wodurch fie g aR für um H 6 gebachte g üdZ 7 ihm g (?) üdZ nach möglich] ihm Hs bazu] baher BB1 (Lesefehler aus der undeutlichen hal. Vorlage) dabei C1 C 12 aufhob; auf hub g über einstrich, H aufhub, J 13 ihn, in ihn (, H) mit HJ 18 gufrieden; 3u= frieden, H 19 mehrmale; mehrmale HBC1 mehrmale, JB1 ein folches g über dieses H 20 machte, machte; HBC1 24. 25 bermehrte] bermehrt BC1. In B ein Tintenstrich unter dem t, wohl von Reichel. 28 nach zusammenhielt.] und H 304, 1 Schon aus schon kein Absatz, aber Absatzzeichen H 2 und hatte g über fie bemerkte H 3 beobachtet g üdZ ohne g aR für fie fpurte H eine aus teine H 3, 4 in feinem Sumor] an ihm J 4 gu fpuren, g udZ einmal] auf einmal HJ 5.6 biefer Beranberung | biefes Betragens J 11 rechne aus rechnete H 12 nachkommen g über begreifen H 13 rühre. g nach komme. H her: bildet Schluss der vorhergehenden Z 14 fchilberte über ergablte H fein Betragen feine Sanbelsweise J 17 ihn aus ihm H 18 Sanbelsweife] Unbebachtfamfeit J brudten brudten H druften J 23 nach fie] ihm H 305, 1 barauf] brauf HJ erstaunte aus erstaunt war H 2 beinahe] behnah H beh= nah' J 3 ihm] ihn J 4 vor bas daß H gehöre ihm zu g über sein ware H nach ergählte] ihm H 6 nach was 3 H 9 ber Fran völlig] völlig ber Fran HJ 10 Eifer] Eifer, C1 C 14 berrufner] berrufener  $JB^{\scriptscriptstyle 1}$  15 war aus ward H 16, 17 durch die] welche B1 17 dem fehlt J zehn] zehen HBB1 17. 18 ihren Mann] fich BC1C fehlt B1 21 hinaus. 3ch aus hinaus, ich H 22 fern] ferne J. Ebenso 306, 3. 22. 23 man Recht (recht g-BC1C) - man g aR für es mahr mare daß H 23 für g aR halt. g nach feven. H 26 boch, boch gestrichen und durch Puncte wieder hergestellt H gute g aR Enfalie,] Eulalie H 306, 4 ihn aus im H 5 ablehnte;] ablehnte, HJB1 7 herrschfüchtig,] herrschfüchtig HBB1 10 Weise] Weise, HBC1 311 gestrichen und durch Puncte wieder hergestellt H 11 vor geniegen] gu H gu fonnen g udZ tonnen? Dieg] tonnen,

bieg H fonnen? bieg J fonnen. Dieg B-C 19 Billffir Billführ H-B' 13 wahrer fehlt J 14 Frauen g fidZ 15 fo aul fo gut B fo gut au B1 Göttling C1C 21 fie erben o aus bie Erben H 24 Beib; ber Ausspruch: Beib, ber Ausspruch H Beib. Der Ausspruch: J 28 gugugefteben; ] gugugefteben, HB: ausbilbeten,] ausbilbeten HBC1C 307, 1 Bageichale] Baage ichaale J Bageichaale BC C Bagichale B1 und und, HBC C 2 in ber Erfahrung | nun J 2, 3 Bagefchale | Bagefchale J Bageichaale BC1 C Bagichale B1 6 miffen; benn bei] muffen. Beb J 7 tverben, werden  $HBC^1$  10 etwas et g (?) über was H 16 muß: muß, HB1 18 wo] wo BB1 herricht; herricht? HJ 19 irgendwo] irgend wo B-C 20 benn was benn was, was B1 20, 21. Gie vorausfegen?] fie (Gie J) vorausfegen. HJB1 22 nicht?] nicht H nicht, J nicht; BB1 nicht? Göttling 22. 23 Phys fifern] Phifitern H 23 andern] a auf b[en] geschrieben H Andern BB1 24 burchgangig :] burchgangig H burchgangig, JB1 25 Thatige aus thatige H thatige Gottling C'C Geschaffene] geschaffene HJGottling C1 26 Coone aus icone H ichone C1 C 27 Gebilbete] gebilbete HJ Göttling C1 C 28 Gebilbete] gebilbete HGöttling C'C 308, 1 Amalie HaR 3 Sintlair Synflair H Die H udZ alle, alle HBC1 6 man nach wir H 8 vor in] wieder H 11 Sintlairg all für Seyton H unfere] unfre BC1C vgl. 15 12 vor Wirtfamfeit | Thatigfeit, H in fleinen] fleinen J 15 unfere] unfre BC1 C vgl. 11 16 Gintlair g aR für Seyton H 18 Gine] eine HJ 22 Sintlair g aR für Seyton H Berneinen! Ber aus Berneinen, wer H 23 ober g über und H Maxime aus Maximen H 26 in bem aus indem H 27 Pfeifen] Pfeife J. Der Plural steht in H gedrängt am Schluss der Z und konnte allenfalls übersehen werden. 309, 3 man g(?) über wir H erfährt aus erfahren H 4 Berneinenben, wie] Berneinenben wie aus verneinenden wie H Berneinenden? Wie J berneinenden, wie Gottling C'C ware] war HJ s hier wohl wohl hier HJB2 s die Frauen g aR fur fie H 10 fie g aus die frauen H 12 feltner] felten J 14 eignen] eigenen JB' nach Rahmen] ber folde Perfonen (g über frauen) bezeichnet H mit g (?) über unter H bem] welchem J Bolt, Bolt B1 15 bie Denichen fenner ber Menichenfenner J bie Argte ber Argt J vor ein den Juftand H ein folches aus eines folden H is Franen-

gimmer | Frauengimmers H & zu streichen vergessen bezeichnen bezeichnet aus bezeichnen H bezeichnet  $JB^1$ . Es ist also in Hein Widerspruch zwischen dem Numerus der Subjecte und des Verbums, den J, B und B1 je auf andere Weise zu heben suchen. 17 Namen! Namen; BC1C 18 rathen] errathen B1 19 Sinflair H aR Man kein Absatz, aber Absatzzeichen H 20 Schälfe Schälfe H-B1 Schälfe Göttling 22 Sie] fie H-B1 Sie Göttling 23 Phyfiognomiften] Phifionomiften, HJ Phyfiognomiften, B 24 mochten;] mochten, HJB1 nicht, auch] nicht auch HJB1 nicht auch, BC1C 25 haben?] haben.  $H-C^1$  27 nach nahm] das Wo[rt] H Wort] Wort Schalf HJ 310, 1 Schalf] Schalf, B Komma gestrichen Göttling 2 Sinne Sinne, HB Sinn, JB1 Komma (aber nicht auch e) in B gestrichen Göttling Sinn C1 C 4 bedeutet's] bedeutet's H-B bedeutet es B1. Apostroph fügt Göttling ein. das wohl aus da H 5 es g über fie H nach burch) einen Schein von H von war beim ersten Streichen übersehen worden, ist mit Bleistift getilgt. 6 in g(?) über hinter H eine aus einer aus eine H 7 hullen, g aR für birgt H (ver bleibt unberührt) macht aus machen H s nach etwas] fo H nach gewöhnliches] , daß es dafür Punct H Mir aus mir H 9 ift - vorgetommen g all für einigemal fo begegnete (aus begegnet ift) H 10 ben aus bem H fchon als fchon J 11 Doppelpunct nach gestrichenem Komma H Schalt.] Schalt! HJ fogar g aR 18 schien g über war H 19 Sym= ptome] g aus Simptome H Symptomen B1 20 Rrantheit] Krantheit, HBC1 einen] einem BC1C 23 anthropologischen aus andropologifchen H. Göttling ordnet in B an anthropologischer was C1 nicht berücksichtigt. Dachte; | bachte, H-C1 25 es g über ihn H 26 sehen laffen] vorzeigen J Sie] sie  $BC^1C$  27 sehen] ersehen  $B^1$  28 sie g aus Sie H 311, 1 neuesten] neuften H 3 mag g über ift H 4 febn g üdZ 7 iber= nehmen,] übernehmen; HJB1 übernehmen B uns H adZ empfehlen g über rathen H 8 ein folches g über dieses H 9 Sie] fie H-C (als Plural?) 10 Blattchen, Blattchen HBC1 11 Erflärung g(?) über Tert H weg] fort J 13 Papiere,] Papiere; HBC1 14. 15 Aquibalent] Equivalent (aus equivalent H) HJB1 16 Armidoro (aus) Armidoro. (Aus HJB1 15. 16 mandymal g über auf und abge H. Der Strich ist unrichtig



zum Ende der Z geführt, ge sollte nicht gestrichen ... 17 war.) war.) HJB<sup>1</sup> 19 auch auch B 20 protocollitt s prodocollitt H 22 wir g üdZ 23 nach mit] ei[nigen] H über mit H 26 vor wieder] sich H 27 Jüre] ihre H 1 ein böseß g aus einen bösen H 2 Behseil g über Einseg H 3 uns sehlt HJ Schredlichers] schrecklicheres H-BC<sup>1</sup> predlicheres B¹ Drucksehler. Göttling brieflich: "snichts wrecklicheres" wohl: "nichts schrecklicheres" wohl: "nichts schrecklicheres" wohl: "nichts schrecklicheres" wohl: "nichts schrecklicheres" wenne ein vollständiges Verbum folgte, in welchem ein Prädicat enthalten wäre, nicht aber wenn das einsache verbum substantivum folgt." Goethe gab keinen Bescheid und soblieb die beanstandete Lesart C¹C. 5 gleich alles alles gleich HJ 10 sollen möchten J 14 war. Das war, bas HJ 14 vor ihm] es H benn bann B² 16 Erinnerung Grinnrung H.

# Paralipomena.

- 1. Aus dem Goethe- und Schiller-Archiv erhielt ich, in Julius Wahle's Abschrift, folgende Notizen, die Goethe eigenhändig mit Tinte auf ein Blättchen 8° geschrieben hat.
  - 1 Beschendttes Löwenhundchen
  - 2. Der allzusehr gelobte Sund.
  - 3. Bellende Sund nach bem Ropfzeuge.
  - 4. Die fcone Bottgerin.
  - 5. Der gefällige Freund.
  - 5. Dren Arten gu leben. fchwigen ftehlen und Sahnren machen.
  - 6. Rleine Scrupel. Des Converfi nach ber Beichte, ich glaube feinen Gott.
  - 7. Liebe aus bem Stegreife.

Davon bezieht sich 1 auf S 288, 22 ff. — 2 könnte auf S 287, 15 ff. Bezug haben. — "Gefällige Freunde" wie in der ersten Nummer 5 finden sich S 285, 13. 299. 15; es könnte aber auch der S 285, 21 erwähnte Freund gemeint sein; keiner der Bezüge ist sicher. — Das Mittelglied der zweiten Nummer 5 auf S 303, 16 ff. zu deuten, ist noch weniger verbindlich. — Keine der andern Nummern berührt sich mit dem Inhalt der Erzählung. — 4 lässt sich mit dem Kupfer "Echo", der Schluss der zweiten Nummer 5 oder auch 7 allenfalls mit dem Bild "Entschädigung" in Zusammenhang bringen. — Darnach mag das Ganze eine erste, nur theilweise verwendete Skizze für die "Guten Frauen" sein.

2. Die zweite Nummer 5 und die Nummer 6 sind nach August Fresenius' gütigem Nachweis auch in einem Quartnotizbuch (23. S von hinten) berührt, das Kräuter überschrieben hat: Tragblatt. Allerlen Notanda während der 1n Reise in Italien enthaltend. Die durchstrichenen Einträge



uten nach der aus dem Archiv durch August Fresenius slieferten Abschrift:

Drey Urten in Meapel zu leben, zu schwitzen das fruchtet cht, zu stehlen manco male, Sahnreye zu machen am beiten. Kleiner Scrupel des Conversi nach (über in) der Beichte r glaube keinen Gott.

Diese italienischen Beobachtungen oder Erfahrungen sind für die vorstehende Skizze zurecht gelegt, für die Ausarbeitung nicht benützt worden.

Das "Capitel von den Schälken" S 310, 21 hat sich im Goethe - und Schiller-Archiv nicht erhalten. Als Ersatz muss C 43, 233f. (diese Ausgabe Bd. 34) dienen. Vgl. auch etwa Werke III 6, 56, 23. Bernhard Suphan verweist noch auf Riemers Mittheilungen 2, 712.



# Ropelle.

Für das Verständniss und die Anordnung des folgenden Apparats, dessen Einrichtung Seufferts Rathschläge fördersamst zu Gute gekommen sind, leisten die Tagebücher der Jahre 1826—1828 so erhebliche Dienste, dass die hergehörigen Bemerkungen an dieser Stelle nicht fehlen dürfen. Bei ihrer Sammlung haben mich Fresenius und Joseph freundschaftlich unterstützt.

#### 1896

- 2. October: Papiere burchgefucht. Geordnet, ....
- October: Äftere Auffähr und Schemata gefucht [vgl. Eckermann, Gespräche 15. Januar 1827].
  - 4. October: Erneuertes Schema ber wunderbaren Jagb.
- 8. October: An ber Jagdgeschichte schematifirt. Gin[e] Reinabschrift bes Schema bittirt.
  - 9. October: Die Jagb theilweife Musführung.
- 10. October: Rleines Gedicht jum Abschluß ber projectirten Novelle.
  - 11. October: Betrachtung ber novelle.
  - 14. October: Abende John biftirt an ber Novelle.
  - 15. October: Un ber Novelle biftirt.
- 16. October: Einiges an ber Rovelle biffirt . . . [nach Mittag] Schrieb an ber Rovelle fort . . . . Brandlarm.
  - 17. October: Erfter Entwurf der Robelle gefchloffen.
- 18. October: An der Novelle redigirt . . . . Überdachte das morgen früh zu bearbeitende.
  - 19. October: Einiges an ber Rovelle.
- 20. October: An der Rovelle redigirt . . . . John mundirte die Rovelle.
  - 21. October: John fchrieb an ber Rovelle fort.



22. October: John fdyrieb an ber Novelle fort [jetzt rückt 'Der Mann von funfzig Jahren' in den Vordergrund].

Mann von funfzig Jahren' in den Vordergri 19. November: Retouchirte bas Nagoftiid.

20. November: Revifion ber Jagd-Novelle fortgefett.

### 1827.

11. Januar: Dr. Edermann, Demfelben bie Terginen porgelegt. Auch bie ersten Befte bes romantischen Jagbfrinds.

15. Januar: Abends Dr. Edermann. . . . . Gr las ben mittlern Theil ber romantischen Jagb.

18. Januar: Abends Doctor Edermann. . . . . Huch bie Jagonovelle ju Ende gelefen.

24. Januar: Mittag Dr. Edermann. Nachher mit bemfelben einige berftandige Worte über bie Novelle.

25. Januar: Abends Dr. Edermann. Sehr forbernde Gefprache über bie Rovelle u. fonft.

13. Februar: Giniges zur Rovelle an John.

19. Februar: Mittag ju vieren. Sodann bie Rovelle vorgenommen.

24. Februar: An ber Novelle retouchirt und die Abschrift heften laffen . . . [nach Mittag] Beschäftigte mich mit der Rovelle.

25. Februar: Abichluß ber Novelle um folche Prof. Riemer

27. Februar: Abende Prof. Riemer über die Robelle geiprochen, und über die Eigenschaften biefer Dichtart überhaupt.

17. April: Mittag zu bren. Ram bie Novelle zur Sprache.

28. December: Die Rovelle vorgenommen.

29. December: Gr. Prof. Göttling. Mit Baket und einer Rolle [aR]. Nebenftehenbes abgesenbet.

## 1828.

19. Januar: Ram von Gr. Prof. Göttling bie Rovelle, mit einem anmuthig theilnehmenden Schreiben gurud.

26. Januar: Ich wendete einige Aufmerksamkeit auf die Correctur ber Robelle. Das junachst Obliegende war ziemlich befeitigt.

27. Januar: An der Novelle corrigirt.

29. Januar: An der Novelle corrigirt und ajuftirt.

12. Februar: Abends Prof. Riemer. Die Novelle abichließs lich burchgegangen.

15. Februar: Hr. Factor Reichel eine Rolle enthaltend bie Novelle u. eine Scene zu Fauft [aR]. Nebenstehendes.

3. Marz: Hr. Factor Reichel in Angsburg wegen einiger Anfragen [aR] . . . Rebenftebenbes abgeschloffen und ausgefertigt.

# Handschriften.

Sämmtliche Handschriften sind im Besitze des Goetheund Schiller-Archivs in Weimar. In der folgenden Darlegung bedeutet g: von Goethe eigenhändig (geschrieben oder corrigirt), und zwar: g = mit schwarzer Tinte;  $g^1$  = mit Bleistift;  $g^2$  = mit Röthel;  $g^3$  = mit rother Tinte. Die Bezeichnungen sind nach v. Loepers Vorgang im 1. Bande gewählt.

Da eine chronologische Ordnung der erhaltenen Handschriften mit annähernder Sicherheit möglich war, so schien es mir richtig, sie demgemäss zu beziffern. Von den meisten Stadien der Arbeit sind wenigstens Proben vorhanden, und die chronologische Zählung der Handschriften wird helfen, die Entstehungsgeschichte des Textes auch im Apparat möglichst anschaulich zu machen. Auf diese Anschaulichkeit kam mir alles an: die unermüdlich feilende und umgiessende Sorgfalt auch des greisen Goethe, die sich gar nicht genug thun kann, tritt nicht leicht so bis ins Kleine hinein zu Tage, wie an diesem Cabinetstück der Altersprosa. — Handschriften, die Stücke aus verschiedener Zeit enthalten, sind nach ihrem ältesten Inhalt eingeordnet.

### Schemata.

 $H^1$ : ein schmaler weisser Papierstreifen, den Erich Schmidt einem der naturwissenschaftlichen Kästen entnommen hat. Er enthält von  $g^1$  flüchtige, schwer leserliche Bleistiftnotizen mit dem Anfang des Schemas [vgl. Paral. 1], das, zunächst nur ganz flüchtig angelegt, mit den Nummern 1. 3. 5. 23. 24. 25. 26 des definitiven Schemas beginnt, dann aber ergänzend noch die Nummern 6. 8. 9. 10. 19. 20 nachträgt. Gleich danach ist es abgeschnitten. Dieser

Schemaentwurf wird den ersten Octobertagen angehören (3. October?). — Auf der Rückseite dieses Streifens von Schuchardts Hand der Text S 327, 23 Unb — 328, 2 35te pp.. mit Correcturen von g¹; dieser Text ist jünger als H³.

 $H^2$ : graugrünes Folioblatt mit dem Wasserzeichen "Haussmann", enthält von  $g^1$  in flüchtigen, aber meist lesbaren Zügen zweispaltig das ganze Schema, noch nicht ausführlicher als in  $H^1$ . Die Rückseite bringt von  $g^2$  vorläufige Notizen zum "Mann von funfzig Jahren" (WA. 24, 300 und von  $g^1$  den Schluss des Briefes an Rauch vom 3. November 1826 (Eggers, Rauch und Goethe S 248). Auch dieses Schema wird dem 3.—4. October angehören.

H³: Foliobogen von weissem Stützerbacher Papier Nr. 3. Eigenhändiges Schema von g auf der ersten Spalte der gebrochenen 2. und 3. Seite des Bogens. Zu diesem nummerirten Grundstock, der 60 Nummern umfasst und im Wesentlichen H² gleicht, sind von g³ und auch von g theilüber den Zeilen, theils auf der zweiten Spalte erhebliche Zusätze gemacht, die meist zu bestimmten Zeilen des Grundtextes verwiesen sind. Am Schluss das Datum 4. Cetbr 26. — Dass dies Blatt wie die meisten dieser Handschriften nach der Erledigung von g¹ oder g³ durchstrichen worden ist, sei hier ein für alle mal erwähnt; von diesen Strichen nehme ich weiterhin keine Notiz.

 $H^4$ : zwei Foliobogen von graugrünem derben Stützerbacher Sternpapier Nr. 1. Von John geschriebenes vollständiges Schema, das die ersten Spalten je der 2. und 3. Seite der Bogen füllt. Darunter das Datum:  $\mathfrak{B}$ . b. 8. Cotober. 1826;  $H^4$  ist nicht blosse Reinschrift von  $H^3$ , sondern enthält mehr als diese Handschrift mit ihren Zusätzen; Goethe hat das Schema  $H^4$  auf Grund von  $H^3$  dictirt, wie das Tagebuch zeigt. Die nachträglich hinzugefügten: Nummern reichen bis 107.

## Texte.

H<sup>8</sup>: zwei Folioblätter desselben Papiers, beschrieben von Stadelmann, wie die zahlreichen weimarischen Hörfehler zeigen, nach Dictat. Bl. 1 trägt die Zahl 3 darüber 21. Bl. 2 die Zahl 4. Sie umfassen den Text S 322, 7 — 325, 28. aber sehr stark von dem spätern abweichend. Am Schluss

des 2. Blattes das Datum: Weimar ben 11ten October 1826. Correcturen meist von  $g^{\mathfrak{s}}$ , aber auch von  $g^{\mathfrak{s}}$ . Schon das Datum zeigt, dass wir es hier mit dem ersten Stadium des Textes zu thun haben. Das Gleiche gilt von

He: zwei Blättern etwas dünneren und gelblicheren Papiers, aber doch wohl zur selben Aufzeichnung gehörig. gleichfalls von Stadelmann geschrieben, mit den Blattzahlen 8 und 9, was zu H<sup>5</sup> stimmen könnte; Correcturen meist von g3, selten von g1; der Text umfasst S 330, 4 — 332, 4; auf dem 2. Blatt stehen nur fünf Zeilen. Dies 2. Blatt enthält auf der selben Seite noch das sehr flüchtige Bleistiftconcept eines Briefes, von dem nur etwa das folgende lesbar ist: R. S. Wenn biefe lette[n] Tage ber bie Betrachtung fich mir aufbrang wie auf ben Enbunt[erzeichneten] Bochftberfelben [Bochftbeffen?] Gnabe und Bunft fich bier nen und wunderfam . . . end wie [?] ge . . . . end [von hier neu an alles ganz unsicher] nach und nach heraufftieg, fo werbe ich mehr als je am heiligen Tefte aufgeregt aus ju fprechen bag mir gegonnt feb foferner [?] in Ihrer Rabe eines bauernden Bohlftandes [? Bohlwollens?] ju genießen und Ihr [dahinter Lücke gelassen] weit über mein Dafen[n] [?] hinaus erstredt zu fühlen. Der Ton dieses Briefes, über dessen Zeit und Adresse die Concepte und Abschriften im Goetheund Schiller-Archiv keinen Aufschluss geben, scheint eher auf Karl Friedrich oder Maria Paulowna als Adressaten hin zu weisen als auf Karl August. Die Rückseite des 2. Blattes bringt Paral. 2 und Skizzen zum "Mann von funfzig Jahren (WA. 24, 302. 301).

H<sup>7</sup>: in Quart zusammengefalteter Foliobogen graugrünen Sternpapiers Nr. 1, meist von g<sup>1</sup> beschrieben. Für die Datirung wesentlich sind Notizen zum Tagebuch 12.—14. October 1826, sowie ein Titel: Gr. β. Ξάφί. Mineralien Gejelljdjaft n. s. w., der sich aus dem Tagebucheintrag 16. October 1826 erklärt. Fünf Quartseiten enthalten Aufzeichnungen zum Novellentext, eine kleine Notiz gehört zu S 330, 28—331, 9, ein grösseres zusammenhängendes Stück reicht von S 337, 2—338, 2s; nicht alles ist sicher lesbar.— Der Eintrag (g<sup>3</sup>) die Joee als von außen empfangen, die Künfte als nachahmenb, der sich auf der ersten Seite des grösseren Novellenstückes findet, gehört nicht zur "Novelle".— s. auch H<sup>8</sup>.

Lesarten.

Hs: zwei Blätter desselben Sternpapiers, von g1 geschrieben, enthalten flüchtige Textaufzeichnungen S 344. -345, 14; davon sind S 345, 5-14 dem Schema Paral, 5 angehängt, das auf der Rückseite des ersten Blattes steht. Blatt 2 enthält nur drei Zeilen; auf der Rückseite Skizzen von g3 zu WA. 24, 302. - H1 und H3 sind Aufzeichnungen Goethes, die er seinem Dictat zu Ho zu Grunde gelegt haben wird. Sie sind aber nicht wesentlich früher, sondern wenigstens H<sup>s</sup> wahrscheinlich erst während des Dictates von H<sup>0</sup> geschrieben (vgl. Tagebuch 16. October 1826): denn He nennt den Junker stets Honorio, wie er an den entsprechenden Stellen zwar auch in H" heiset, das ihn aber sonst noch vielfach mit dem ältern Namen Alfred versieht: der Namenwechsel vollzog sich während des Dictates von Ho und wurde nicht sofort consequent festgehalten.

Ho: die umfänglichste und insofern wichtigste Handschrift, von John auf einzelnen Folioblättern derben Sternpapiers Nr. 1 mit schmalem Rand niedergeschrieben und namentlich von g3, aber auch von g und g1 ausgiebig durchcorrigirt. Der Text ist fast vollständig: nur zwischen dem zweiten und dritten Blatt fehlt eins, das die Partie S 318, 1 Fernrohr - 11 word enthalten hat; ebenso fehlt der Schluss von Willen S 348, 18 an. Die Liedstrophen sind immer nur durch die erste Zeile angedeutet. Von den erhaltenen 25 Blättern tragen 1 und 2 in der rechten obern Ecke der Vorderseite ein a und b. 3-17 die Blattzahlen 1-15, 18 die Zahl 16, ebenso 19, das später offenbar für 18 eingelegt wurde, dessen Text in die später ausgeschaltete, zu S 339. mitgetheilte Partie fällt; 20-22 sind beziffert 17-19; filr 22, dessen Text ebenfalls später ausgeschieden wurde (vgl. die Lesarten zu S 344, 3) und das nicht bis zu Ende beschrieben ist, trat das unbezifferte 23. Blatt ein; Blatt 24, 25 tragen die Blattzahlen 20. 21. Blatt 18, das in zwei Hälften zerschnitten ist, bringt im Gegensatze zu den übrigen Blättern nur auf der Vorderseite den fortlaufenden Novellentext; auf der Rückseite steht von ga die zu S 327, zu mitgetheilte schwer lesbare Notiz; ferner von g3 Skizzen zu WA. 24, 293 und von Johns Hand naturwissenschaftliche Remerkungen. Ein paarmal hat John den von Goethe stark corrigirten Text durch Reinschriften überklebt; einer dieser Streifen (Blatt 13 Vorderseite) enthält auf der Rückseite von g¹ die Notizen Paral. 3. — Der von John geschriebene Text stimmt einigermassen zu H¹ und H³, ist dann aber durch Goethe stark modificirt worden. Am merkwürdigsten sind die beiden später gestrichenen Partien, die S 339, 6 und 344, 3 beginnen: sie zeigen so auffällige Mängel und Wiederholungen, dass es schwer wird zu glauben, Goethe habe sie selbst, etwa seine Notizen durch einander werfend, so dictirt. Ob John etwa streckenweise doch von schriftlicher Vorlage (einzelnen Blättern mit Notizen?) abgeschrieben hat? Wie dem sei, jedesfalls entspricht H³ dem Dictat, das Goethe vom 14.—17. October erwähnt; es ist der erste vollständige Text der "Novelle" gewesen.

 $H^{9}$  a bezeichne ich die Lesarten, die ich aus den beiden eben erwähnten, zu S 339,6 und 344,3 abgedruckten Partien für andere Textstellen entnehmen konnte. Wo es sich dabei nur um vereinzelte Berührungen in einem überwiegend verschiedenen Text handelte, da habe ich  $(H^{9a})$  eingeklammert.  $H^{9a}$  stellt einen Textzustand dar, der  $H^{9}$  sicher vorausliegt: gegenüber  $H^{8}$  ist das Gleiche wahrscheinlich, gegenüber  $H^{7}$  sehr möglich: doch weicht  $H^{9a}$  grade an den Stellen, die es mit  $H^{7}$  oder  $H^{8}$  gemein hat, so stark ab und diese Stellen sind so kurz, dass ich nicht zu entscheiden wage, ob es sich hier in  $H^{9a}$  um alte Textgestaltung oder etwa um eine ausserhalb der zusammenhängenden Textgeschichte stehende Parallelfassung handle.

Ho mit seinen Correcturen lag zu Grunde

H<sup>10</sup>: der von John zweiseitig geschriebenen Reinschrift, auf weissem Stützerbacher Papier Nr. 3, deren Text nun seinerseits durch reichliche Correcturen meist von g, das zum Theil ältere verwischte Züge von g<sup>1</sup> nur auffrischt, abermals umgestaltet worden ist. Erhalten sind nur drei Folioblätter: 1. 2 tragen die Blattzahlen 3. 4, sie umfassen den Text von S 317, 24 alter bis 321, 11 mollen; das dritte Blatt, 7 beziffert, reicht von S 324, 6 jagte bis 326, 10. Ich halte H<sup>10</sup> für einen Rest der zum 20.—22. October erwähnten Reinschrift; sie ist jedesfalls vor den Besprechungen mit

Eckermann im Januar 1827 entstanden, in deren Folge Goethe S 325, 6—19 einschob.

 $H^{11}$ : ein langer schmaler Papierstreisen seinen weissen Stützerbacher Papiers (im Wasserzeichen ein Rand von Arabesken); darauf  $g^1$  S 318, 17 anschalt  $g^2$  — 319, 1 Self: wahrscheinlich aus der Zeit der letzten Retouche. Auf der Rückseite einige Notizen von  $g^1$ , die in den Lesarten zu S 330, 26 und Paral. 4 verwerthet worden sind. — s. auch  $H^{12}$ .

 $H^{12}$ : ein weisses Blatt (Wasserzeichen: Horn im Barockwappen), das schon durch die darauf stehenden Tagebuchaufzeichnungen vom 21.—23. Februar 1827 in die letzte Etappe der Novellenarbeit hinweist. Dem entspricht der flüchtig hingeworfene Text, der von S 330, 19—331, 3 reicht. —  $H^{11}$  und  $H^{12}$  sind nur einzelne Aufzeichnungen, die zur Aufbesserung schadhafter Stellen bestimmt waren und nicht zu einem grösseren Ganzen gehörten. Ihre Abweichungen von den früheren Aufzeichnungen sind nur theilweise in die definitive Fassung übergegangen.

H13: zwei Blätter einer Handschrift, für die durchaus die Beschreibung zutrifft, die ich oben von  $H^{10}$  gegeben habe. Aber das erste Blatt, das von 8 337, 21 gab — 339, c gebrüftet reicht, trägt unter der Blattzahl 16 noch die weitere Zahl 232, ebenso das zweite, den Text von S 346, 28 fich niederzulegen --- 348, 14 Berklärung aus umfassende Blatt unter der Ziffer 22 entsprechend die Zahl 238. Diese Nebenzahlen, die in  $H^{10}$  fehlen, lassen es rathsamer erscheinen. die beiden Blätter als besondere Quelle zu behandeln. Sie deuten darauf, dass diese Abschrift Göttling im Januar 1828 vorlag (Paral. 6); die Vermuthung wird dadurch bestätigt, dass sich wenigstens in zwei Fällen Correcturen finden, die von Göttling herzurühren scheinen (bei aus ben 339, 4; Beifall aus Benfall 347, 24). Wir hätten also in H13 Reste der am 24. Februar 1827 gehefteten, Ende Januar und Anfang Februar 1828 nochmals durchcorrigirten Abschrift vor uns. Thatsächlich stimmt der Text von H12 durchweg so genau zu den Drucken, dass die Zwischenstufe einer weitern corrigirten Abschrift ganz unwahrscheinlich ist: entweder H13 selbst oder wahrscheinlicher eine blosse (vielleicht nur für einige Blätter vorgenommene) Reinschrift von  $H^{15}$  bildete die Druckvorlage. Demgemäss nahm ich S 339,4 die in den Drucken fehlenden, aber in  $H^{13}$  erhaltenen Worte: "Gätte ich sie bei der Gand gehabt" um so unbedenklicher auf, als sie in dem Zusammenhange dem ausführlichen, nie springenden Stile der "Novelle" höchst angemessen sind: Copist oder Setzer haben mit den Augen grade eine Zeile der Handschrift übersprungen.

Die folgende Tabelle, die überblicken lässt, welche Handschriften für jede Textstelle in Betracht kommen, wird die Übersicht erleichtern; berücksichtigt sind nur zusammenhängende Textstücke, nicht vereinzelte Notizen und

Anklänge.

```
S 315, 1-317, 24 H
                             S 338, 21-338, 26 H7 H9 H8 a H12
 317, 24-318, 1 HoH10
                               338, 26-339, 6 H9H9#H18
  318, 1-318, 11 H10
                               339, 7-339, 10 HoHoa
  318, 12-318, 17 HoH10
                               339, 10-339, 13 Ho
  318, 17-319, 1 H9H10H11
                               339, 14-339, 25 HoHom
  319, 1-321, 11 Ho H10
                               339, 23-340, 9 H
  321, 11-322, 7 Ho
                               340, 9-340, 10 H"H"
  322. 7-323, 17 HaH
                               340, 11-340, 14 H"
  323, 17-324, 6 H
                               340, 15-340, 20 HoHon
  324. 6-325, 6 HoH10
                               340, 21-342, 14 Ho
  325, 6-325, 14 -
                               342, 15-342, 21 -
  325, 15-325, 28 HoHoHio
                               342, 22-342, 24 Hu
  325, 28-326, 10 HoH10
                               342, 25-343, 18 -
  326, 11-327, 28 H9
                               343, 18-344, 3 H
  327, 23-328, 2 H1H9
                               344. 4-344. 7 H*H*
  328, 3-330, 3 H
                               344, 7-344, 13 HoHen
  330, 4-330, 18 HoHo
                               344, 13-344, 14 Ho
  330, 19-330, 26 HoHoH12
                               344, 14-344, 18 H8H9H9B
  330, 26-330, 28 H11H12
                               344, 19-345, 14 HoHo
  330, 28-331, 1 H7H9H11H12
                               345, 14-346, 28 Ho
  331, 2-331, 3 H12
                               346, 28-347, 7 H9H18
                               347, 8-347, 14 H13
  331, 3-331, 6 -
  331, 6-331, 9 HeH7H9
                               347, 15-348, 1 H9H13
                               348, 2-348, 8 H13
  331, 9-332, 3 HoHa
  332, 4-337, 2 Ho
                               348, 9-348, 14 H9 H13
  337, 2-337, 21 HTH9
                               348, 14-348, 18 Ho
  337, 21-338, 21 HTH9H18
                               348, 18-348, 28 -
```

### Drucke.

C1: Novelle. Bd. 15. S 297-332; s. o. S 388 ff. Am Schluss des Bandes nach den "Guten Weibern". Die Vorlage von C1 ist mit H13 im Wesentlichen gleichlautend gewesen; s. auch H13. — Über einen, durch den Druckfehler Holländer statt Hochländer S 322, 23 nöthig gewordenen Carton, der sich aber nur in wenigen Exemplaren von C1 zu finden scheint, vgl. die Lesarten zu S 322, 23.

 $C^2$ : Titel, Umfang und Stellung ebenso wie  $C^1$ ; s. o. S 390 f. Die Lesung von  $C^2$  wird nur da erwähnt, wo sie von  $C^1$  abweicht.

C: Titel ebenso. Bd. 15 S 301-336. Stellung wie in  $C^1$ ; s. o. S 391 f.

### Lesarten.

Der Titel, über den man Goethes Gespräch mit Eckermann 29. Januar 1827 nachlese, ist in keiner Handschrift erhalten; er hiess ursprünglich "Die Rovelle". Gottling schreibt an Goethe 15. Januar 1828, nachdem dieser ihm am 29. December 1827 das Manuscript der Novelle zur Durchsicht gesandt hatte (Briefwechsel zwischen Goethe und Göttling, herausgegeben von Kuno Fischer, München 1880, S 22), das Folgende (ungedruckt, im Goethearchiv): Em. Excelleng überfende bier mit bem iconften Dante Die Rovelle wieder gurud, die mich ungemein angezogen und gerührt bat. Die Uberfchrift "Die Rovelle" fchien mir anzubeuten, bag es in ein größeres Bange gehore und boch tonnte ich nicht mit mir einig werben, wo ber Plat für fie fen in ben mir befannten Werten Gw. Ercelleng; ich ahne also wohl nicht mit Unrecht, bag es viel: leicht ein Theil eines größeren noch unbefannten Runftwertes fen. Aber auch für fich ift biefe Novelle mit ihrem einfach klaren fconen Ginne ein fo beredtes Bange, wie ich mich feines in fo fleinem Rahmen zu erinnern weiß u. s. w. Göttlings Interpretation des Titels, die, wenn sie nicht traf, doch auch nicht ganz vorbeischoss, hat Goethe zu keiner Änderung bewegt. Aber am 28. Februar 1828 schreibt Reichel, Cottas Factor, von Augsburg an Goethe (Goethearchiv): Much bei bem übrigen Manufcript für ben XV. Band hab ich ben Zweifel, ob die Borte: "Die Novelle" mit abgebrudt werben. Der Urtifel "Die" macht mich irre, indem biefe Uberfchrift fomit fagt, baß biefer Auffat "Die Rovelle" betitelt ift, wie ber vorhergehenbe "Die guten Beiber" beift. Dein Zweifel ift alfo ber: Ob ber Auffat nicht eine andere Uberichrift erhalt, unter welcher bann ftebet: Gine Rovelle? Goethe antwortet Reichel am 4. Marz 1828: Die Uberichrift ber fleinen Ergablung welche bas Bange ichließt biege gang einfach: Rovelle. 3ch

habe Urfache bas Wort Gine nicht bavor gu feben.

315, s eiligen g über beutigen Ho s Dacherangen ga gebessert aus Rangen Ho 9 faßt, ga hinter Riemen gestrichen Ho 10 mit go über damit Ho fortzuschleppen brohten g3 aus fortichleppten H9 11 gebarbete g3 aus gebarbet Ho 13 in ber Salbhelle g aus im Salbdunkel Ho 14 eine g aus ein Ho 20 thatig lebhaftem [ga aus lebhaften] Ho, thätiglebhaftem C1C; vgl. 319, 21, 323, 26; in der Regel steht das Adverbium allerdings ohne nähere Verbindung neben dem Adjectivum. 21 Reigungen g3 aus Reigung H9 316, 2 int gleichem g3 aus ingleichen H9 3 das vor erst H9 5 ließ fid) fonnte man Ho 6, 7 vgl. die Lesarten zu 322, 7. 7 ber: fammelte ga aus versammelt hatte Ho 10 Kolon ga hinter laffen Ho 12 treffe go aus traf Ho er wußte fie go statt und fie eingefügt Ho 13. 14 311 machen] von John in gemacht verändert, von g\* wieder hergestellt Ho Dahinter in Ho ohne Absatz: Beute jedoch in einem gemiffen Begensatz gegen emfige Kultur und Beidaftigung foll die altefte erfte guft die mit der Befriedigung der erften Bedürfniffe verknüpft das gange Dafeyn der erften Waldbewohner ausfüllte follte gugleich einen Balbfrieg vorftellend den Cag mit einer finnlichen Aufwallung befcwichtigen. Diese Zeilen sind grösstentheils überklebt durch ein Blättchen weissen Papiers, auf dem der Absatz 316, 15-24 steht. 15 er, g3 vor fich gestrichen H9 ber Fürst erst g3 eingeschoben H9 19 Berstellung H9 24 er: öffnen q3 über geben H9 25 das - schon von Düntzer beanstandete - Alinea der Drucke fehlt Ho; es erklärt sich aber vielleicht aus dieser Handschrift, in der die Anfangssilben der Zeile stigen nachträglich gestrichen und der

462

vorhergehende Absatz erst später eingeklebt wurde; s. zu 317, 2 Geleite C2 Friedriche g. eingeschoben H. 4 auch laffe gt vor ich laffe Dir 3 foute; Ho, foute, C'C eingeschoben Ho bir fehlt Ho unfern (g) Honorio (g3) vor als eingeschoben Ho 5 Alfreden gurud, ga hinter Sofjunter gestrichen He; erstreckt sich die Streichung vielleicht nur versehentlich auf jurud? c im Gefolg biefer Borte gab er g<sup>3</sup> eingeschoben H<sup>3</sup> 7 gab er diesem, go vor einem gestrichen H\* 8 und bald, g3 vor verschwand gestrichen H9 fobann balb go über der herr Ho Gaften und ga statt allem feinen [go in feinem geandert] Ho 10. 11 in ben Schloft. hof hinab g' aus im Schloßhof H' 12 Zimmer vor hinteren Ho 14 Fufe C'C 18 gestern Abend fehlt Ho 19 Berg: Hildebrand, Archiv für Litteraturgeschichte 8, 114; aber die Parallele 327, 6 trifft nicht. 19, 20 bie hoben - Stammburg bie uralte Schlogruine g' aus bas uralte Schlog II. 20 311 betrachten Ho die go über das Ho 21 ve hinter ber Ho mert: würdig hervortraten] fich am beiten auenahm H. 22 alebann g. eingeschoben Ho 23, 24 bedeutenden Tendmal alter Beit ga über wichtigen Ruinenförper Ho 24 mit alter beginnt H10 24-26 Auch zeigte recht auffallend biesmal bie herbftliche ga aus Und recht auffallend zeigte biesmal bie herbftliche Ho, Auch zeigte fich beute fruh burch bie annahernben Glafer recht auffallend bie berbstliche g (auf g1?) aus Auch zeigte recht auffallend diesmal bie herbstliche H10 26 jene g3 fiber die H, jener g aus jene H10 26. 27 Mannigfaltigfeit ber Baumarten H. oben daraus g mannigfaltigen Baumarten II10 27 die sich H. bie sich [g gestrichen]  $H^{10}$ 27. 28 ungehindert - Jahre g\* über vor uralter Seit H. 28-318, 1 emporgehoben H. eben daraus emporstrebten g (auf g1) H10 318, 1 Die icone Dame go über Sie Ho mit bas bricht Ho ab. 2 fteinigen  $H^{10}C^{4}$ , steinichten C; vgl. 330, 3, 332, 21, 337, 9, zu 327 25, 8 enthielt g aus enthielte H10 12 tritt Ho wieder hinzu. mit Ramen] fehlt  $H^{\bullet}$ , von g (auf  $g^{\circ}$ ) eingeschoben  $H^{\circ}$ jo dann ga eingeschoben Ho 15. 16 hier legen wir bie Anfichten vor bes alten Schloffes, gezeichnet ge aus bier wollen wir vorlegen die Anfichten die wir von dem alten Schloffe ac-Beichnet He, hier legen wir bie Unfichten ber alten Burg bor, gezeichnet g nus hier legen wir die Ansichten vor des alten

Schloffes gezeichnet H10 16 um - Seiten oben von verschieden Seiten um ga erst eingeschoben Ho, um bon berichiebenen Seiten g aus oben bon berichiebenen Seiten um H10 17 mit anichanlich setzt H11 ein. anichanlich zu machen ben Augen barzustellen HoH10; in H10 ist davor basselbe sehr undeutlich in verwischten Zügen von g1 eingeschoben. 17-22 wie -Bilbnig] wie es bafteht [dies Wort g1 durchstrichen H10] und was wir ichon gethan und noch iichon - noch go eingeschoben Hol vorhaben um es HoH10 18 fich hinter ber eingeschoben H11 19 ben Jahren und ber H11 20 und wie und wie H11 21 wuften (?) H11 24 um einen jeden H9H10 Wandrer H11 in Erstaunen gu feben, fehlt HoH10 26 3nbem nun ber Fürft] fehlt Ho, Inbem er nun gi fidZ Hio, In: bem er nun H11 26. 27 bie - weiter fehlt H0, g1 üdZ H10 26 beutete, H10, beutete H11(?) C1C 27 wo] wenn H11 27-319,1 den Hohlweg - gelangt | heran tommt HoH10; in H10 vorher burch ben hohmeg g1 eingeschoben. 28 bie erften auffen H11 heran fte fommend H11 319, 1 und ein] ein HoH10, um und H11 mit Felg bricht H11 ab. Felfen entgegen Fels auf [g" aus berauf Ho] HoH10 2 bon - Gebirgs] ber feftefte im gangen Gebirg HoH10 2.3 hierauf nun fteht] fobann g3 eingeschoben  $H^{\mathfrak{d}}$ , hierauf nun  $g^{\mathfrak{d}}$  über sodann  $H^{\mathfrak{d}\mathfrak{d}}$  3 gemauert über Manern Ho barauf [gt gestrichen Hto] vor ein HoHto boch g3 über und H9 wußte C1 4.5 Kunft - anfangen] und die Runft anfängt Ho, wo Runft und Sandwert anfing g1 aus und die Runft anfängt H10 5 ferner fieht man g" über und sodann daran H" seitwarts fehlt H", g1 eingeschoben H10 6 angeschlossen g3 eingeschoben H0 berabl hinab HoH10 9 fünfzig C1 11 an ben Mauern] fehlt HoH10, an bie Mauern Düntzer DNL, 91, 173; aber vgl. die Dative 336, 9. 345, 1. 11. 12 andrängt,] burchbrängt HoH10, andrängt C1C 12 fich euch HoH10 13 Schaft] Stamm HoH10 entgegen ;] entgegen. HoH10, entgegen, C1C 14 berumichlingen HoH10 16. 17 bieß - fenntlich] fehlt Ho, bier ichon auf dem Papiere (?) ausgedrückt hat wie g1 eingeschoben H10 17 bie g1 eingeschoben vor die verschiebenen (das ver irrig durchstrichen) H10 19 Luden 3innen H0, Luden g1 über Sinnen H10 20 find!] hat! [! g\* aus ;] H1, find g' über bat! H'o, find. C'C 21 gufällig einziges] gufälliges ge nus aufällig Ho, aufälliges H10 hinter Spuren in HoH10 ber Menschenhand [H10 von John gestrichen] 21. 22 und (g1) längst (q2) verichwundener aus unverichwundener Ho, langft verichwunbenen H10 22 Rraft H. Menichentraft g aus Kraft H10 fo lebenben Ho 23 bem ernfteften] fo friedlichem [go aus friedlichen] Ho, bem freundlichsten g1 aus fo freundlichem H10 25 Ein - fort] fehlt Ho, g1 eingefügt H10 26 Aber was HoH10 Schloßhof HoH10 ber g1 in ben corrigirt, aber auch das n gestrichen H10 bas fehlt HoH10 27 best eines HoH10 Thurmthors HoH10 lange I g' vor unzugänglich tidZ 27. 28 unzugänglich geworben H. H10 [in eingeschoben H10 H10 geworden g1 gestrichen 28 feit - betreten] fehlt H. und den feit unbendlichen Jahren von [udZ] niemand betrete g. tidZ eingeschoben H10 320, 1 warb? fehlt H, worben, über hat  $g^1$  eingeschoben  $H^{10}$ , warb.  $C^1$ 1—3 Wir — bereitet] wir haben ihm [ihm g1 fiber ihn H0] von ber Seite ber. burch miniren | dahinter ftarde Plauern, burch g1 eingeschoben H10 und [g1 gestrichen H10] fprengen [burch fprengen und Miniren durch Zahlen von g3 umgeordnet H9]. einige [g1 in einiger corr. H10] Gewölbe burchbrechend [dies Wort  $g^1$  gestrichen  $H^{10}$ ], einen  $[g^1$  eingeschoben  $H^9$ ] bequemen [dahinter aber geheimen  $g^1$  eingeschoben  $H^{10}$ ] Zugang veríchaft Hollio 4 bedurfte g1 aus bedurft H10 4. 5 hier findet fich er ift ale HoH10 5 geplättet g' aus geglattet  $\mathfrak s$  fich hie und da hinter haben  $H^{\mathfrak s}$ ,  $g^{\mathfrak s}$  gestrichen  $H^{\mathfrak s \mathfrak s}$ hie und da] fehlt  $H^{\bullet}$ ,  $g^{\bullet}$  eingeschoben  $H^{\bullet \bullet}$  7 wurzeln  $g^{\pm}$  aus wurzen  $H^{\bullet}$ . Wurzeln  $C^{\pm}C^{\pm}$ 10 abschritt H H 1°C: 11 durch und und burch Düntzer Erläuterungen 8 42, un-11. 12 in die - wollen g3 aR hinzunöthig prosaisch. gesetzt Ho 13 und mögen's bleiben fehlt HoH10 Tiefe - feben ift] fehlt Ho. Tiefe Blatterichichten aber wegräumend haben wir wie ihr seht  $g^{z}$  flüchtig zugesetzt  $H^{ze}$ 17. 18 Rad - beichauen Das wunderbarfte aber was ich fagen fann  $H^{\mathfrak{g}}H^{\mathfrak{g}}$  19 daß] ift dies:  $g^{\mathfrak{g}}$  eingeschoben  $H^{\mathfrak{g}}$ , ift dies, 1110 alten Thurm 119H10 20 hat vor ein HoH10 fich] ift HoH10 21 gebildet hat] geworden HoH10 man fich nur Hollio 22 vorbeibringen fann] hindrangt Hollio 22. 23 die Binne g3 über den bochften Churm H. 23 der un: begrangten - wegen fehlt HoH10 23. 24 ersteigen, HoH10 24. 25 Aber - benn fehlt H9H10 25 biefer Bauml er g3 zugesetzt Ho, er Ho 25. 26 ift - Gange go zugesetzt Ho 25 hier hinter fich g1 eingeschoben H10 26 wunderbar] fehlt Ho, wunder(f)am g1 adZ H10 hoch - hebt g3 zugesetzt Ho 27. 28 Danten - löblich Run feben Gie nur wie löblich unfer Mann ba HoH10; in H10 geandert in Danden wir alfo bem wadern Rünftler ber fo löblich g1 28 in] Sie in g (ga?) über den Ho, Sie [g1 gestrichen] in H10 Bilbern g (g3?) über Blättern Ho Sie vor bon HoH10 von g (g3?) aus davon Ho allem g3 eingeschoben Ho 321, 1 wir] fie HoH10 2 und ber Jahrezeit fehlt HoH10 4 herum bewegt HoH10 311 Bier in HoH10 ift für ihn] hat er fich g hinter Ede eingeschoben Ho, hat er fich H10 ben go aus ben Ho, bem H10 5 ihm g aus ihn Ho, ihn H10 gu= geben HoH10 6 eingerichtet g aus einrichten Ho 7 meine Beste fehlt HoH10 Aus: und Anficht] Aussicht Ho, daraus g1 Aus = und Anficht H10 s in's - Bemauer fehlt HoH10 9 rein g3 (g?) über schön H9 10 wird g über soll H9 mit] in affer Ho, eben daraus mit g1 H10 11 mit wollen bricht H10 ab. 12 gieren, C2, gieren HoCC1 13 unfere regelmäßigen g3 über diese Ho 14 Gange, [das Komma g hereincorrigirt Hol HoC1 ber wer Ho 14. 15 nicht wünschte fich bort HoC1 C, fich nicht wünschte bort Düntzer Erläuterungen S 43, nicht fich wünschte bort Düntzer DNL. 15 dem g3 (g?) aus ben Ho

Hinter Z is folgt in  $H^{\circ}$ , von  $g^{\circ}$  dreimal von oben nach unten durchstrichen: Die Fürstin ließ Honorio  $[g^{\circ}$  über Alfred] berusen und sagte baraus:  $[g^{\circ}$  Kolon aus Komma] auch mich treibt ein unwiderstehliches Berlangen mich [mich g eingeschoben] jener  $[g^{\circ}$  aus jene] Stelle die ich nur einmal gesehen wieder zu nähern [g über betreten] sie begleiten mich Oheim und man eilte [man eilte  $g^{\circ}$  eingeschoben] die Pferde [dahinter standen schon  $g^{\circ}$  gestrichen] unten an der Treppe vorzusühren. (vorzusühren.  $g^{\circ}$  zugesetzt]; dahinter wieder Absatz  $H^{\circ}$  20 vorgeführt;  $C^{\circ}$  (auf dem Carton; vgl. zu 322, 23)  $C^{\circ}$ , vorgeführt,  $H^{\circ}C^{\circ}C$  23—27 Seit — bleibt] es ist lange daß ich nicht oben war und nur auf einen slüchtigen Blick der mich schon in Erstaunen sehte  $H^{\circ}$  27 Fürst;  $C^{\circ}$  (auf dem Carton)  $C^{\circ}$ , Hürst,  $H^{\circ}C^{\circ}C$  28. 322, 1 fann und wird] soll  $H^{\circ}$  322, 1 stock noch  $g^{\circ}$  über ist erst  $H^{\circ}$  manches im Beginnen  $H^{\circ}$ , manches im Beginnen  $C^{\circ}C$ ; die Worte im Beginnen

gehörten zu der Wendung ift erft alles im Beginnen; als dafür ftodt noch manches eingesetzt wurde, blieb im Beginnen versehentlich ungestrichen. 3 foll. C1 (auf dem Carton) C2, foll HoC'C 4 war go aus war Ho mit 322, 7 setzt das erste Blatt von H's ein: In ber 3wifchenzeit fagte bie Fürftin es ift [dies alles g übergeschrieben über Es mar | eben bie Beit bes Saupt marctes bon Jahre ben man wohl eine Deffe nennen burfte fie ritten [g1 durchstrichen] über ben großen Plat ber gerennigt [g1 durchstrichen, darüber ein R g1] ber Sitte bes Landes gemäß ber Ring genannt wurde [g1 durchstrichen], und nun eine anhlloje Menge: mit diesen Worten 322, 9 lenkt das bis dahin völlig abweichende H5 in den Text ein: ein Motiv der eben mitgetheilten Stelle hat Goethe 316, 6, 7 verwendet. 7 fuhr g3 über fagte H9 8 fort g3 eingeschoben H9 10 batte H's ift fagte bie Fürftin eben als H's, ift fuhr fie fort [der Strich g3 als H 11 waren die wenn Hs, wenn die H. Beschäfftigung Ho 11. 12 fammtlicher go über aller Ho 12 das erste Komma fehlt HaC, ist ga hereincorrigirt Ha 13 in versammelt fehlt Ho bes Tages licht Ho 15 Betrachter HoHo bedarf, überall 17 jedes Geschäft ga über alles Ha 10 gestem g' eingeschoben Ho biefen Betrachtungen g' aus biefer Betrachtung Ho 20 3u q8 vor angenehm gestrichen Ho jehen Ho, benden go über feben Ho 21 aneinander C1 gs vor fo gestrichen Hs 23 Bie nun] Und wie gs eingeschoben Ho ber] bie Ho Sollanber in den meisten Exemplaren von C1 (aber nicht C2). Goethe schrieb bald nach Empfang der Bogen 19-21 des 15. Bandes von C1 am 31. Marz 1828 an Reichel: Em: Wohlgeb. ermangele nicht anjuzeigen daß ein bebeutenber Drudfehler fich in ben 15n Band eingeschlichen bat Seite 306. Beile 10. b. u.

Ift zu lesen statt Hollander, Hochlander. Sollte diesem nicht noch durch einen Carton zu helsen senn, so müßte man wenigstens Sorge tragen das Publicum zugleich mit der Sendung davon auf irgend eine Weise zu benachrichtigen. Ew: Wohlgeb, werden wie dies geschen kan svon wie an über die Urt und Weise am besten zu beurtheilen wissen. Reichel schreibt darauf am 2. October 1828: "1 Blatt Carton für den XV. Band, wegen der Hochlander in der Novelle folgt nach" und übersendet

diesen Carton am 26. October 1828 an Goethe; doch ist er bei weitem nicht in die ganze erste Auflage von C1 eingefügt worden. Seufferts Exemplar trägt auf dem Umschlag einen eingeklebten Zettel: Drudfehler im funfgehnten Band. S. 306. 3. 10. b. u. lies Sochlander ftatt Sollander. (In ber nachften Lieferung wird bas Blatt 305 und 306 burch einen Carton er-24 feiner Balber fehlt Ho 25 wiffen Ho fest werben.) mit dem vielf hinter Gifen Ho einem jeben jebem Ho gu fehlt Hb; vermannigfaltigen war in Hb die zu dem Subj. die Sochländer gehörige 3. Pers. Plur.; die Umformung ist etwas verzwickt gerathen; weiß stünde besser hinter bermannichfaltigen 26 brüben fehlt Ho ben bielfachften ga aus fo vielfachen H5 27 ihm fehlt H5 28 taum] nicht H5, taum 3u HoC1C, faum C1 (auf dem zu 322, 23 erwähnten Carton) oft] fehlt H5, g8 eingeschoben H9 323, 1 fürftliche Oheim Ho 2 grade Ho 3 gu] hier gu Ho Jahreszeit Ho 4 und bieg Ho sam Enbel gulegt Ho 7 Befte ga aus beften Ho s bei - 9 aufgehalten fehlt Ho; doch schiebt g1 die Notiz Aufenthalt ein. 9 und bann flammt] benn imer beruft fich H's 10 in] vor Ho 11 fich aus ich g1 Ha, g8 Ho 12 ein g1 aus in H5 foldes g1 aus folden H6 12, 13 Wahrenlager im H3 13 3ch - faum] es war Ho 15 ein go aus in Ho ba g über die  $H^{\mathfrak b}$  16 sie g eingeschoben  $H^{\mathfrak b}$  17 da jenes  $H^{\mathfrak d}$  Unheils  $g^{\mathfrak d}$  aus Unheil  $H^{\mathfrak b}$  ge ängstiget  $H^{\mathfrak b}$  mit hatte, schliesst der Absatz in H3, wo dann der Inhalt von 323, 17-325, 19 nur in ganz knapper, in den Lesarten zu 325,6 mitgetheilter Ausführung sich zusammendrängt. fich nämlich g3 aR Ho 19 beften g3 aus erften Ho 24 eilte fich gu Pferbe gu feten, Ho 26 wiberwillig bereiten Ho 324, 1 3u hinter Jago Ho willig ga über gern Ho 4 für Ho Schone Ho mit fagte 324, 6 beginnt das dritte Blatt von H10 s 11nb - 325, 2 Bei: fall fehlt HoH10; nur aR von H10 deutet die Notiz (g1): Rleider Sabit auf den Inhalt der Zeilen 324, 21-325, 2 hin. Statt dessen steht in HoH10 Folgendes, ohne Absatz sich anschliessend: Mein Gemahl foll erfahren bag ich aufmertfam gewesen bin, fogar [ga über ja ich Ho] fühle [das e ga gestr. Ho] ich [g' eingeschoben Ho] eine heimliche Frende bag ich einiges gefunden habe bas erwünscht und nühlich fenn tann und woran man nicht gebacht hat. Und warum follten die Frauen in gewiffen

Theilen bes Staatshaushaltes nicht auch mit einem [g' aus einen Ho] fregen Blid manches Rathliche zu entbeden berfteben. 325, 1 anpust C2 3 So - und nach) Sie waren HoH16 frebern Ho 5 fleinen HoH10, fleiner C'C 6 Brettergebaube g3 aus Gebanbe Ho in - fiel bervorragte HoH10 Statt 323, 17 wie er - 325, 6 fiel steht in Ho: Man beschleunigte |ga aus beschleunige; darüber von g die Notiz Gegen bie Borftabt] ben Ausritt und fam gegen bie B[orftabt] [diese drei Worte g1 über an den Marcte her] wo man in biel fleineren Buben eine großere bervor rathen fah 325, 6 bas fie - 19 follte fehlt HoHoHoo; über die Gründe des Einschubs vgl. Gespräche mit Eckermann 31. Januar 1827. Statt dessen: an beffen |beren H1. beffen ga aus beren Ho] auferen [aufen Ho] Geite bunte ffehlt Ho] coloffale Bemalbe bie barin enthaltenen fremben fehlt Ho. ga eingeschoben Ho Thiere ju feben Luft machten [machte Ha] HaHaHa 7 das Komma fehlt den Drucken 19 Der grimmig ungeheure] Gin grimmiger ga aus Ginen grimmigen Ha, Gin grimmiger ungeheurer Ho H10 20 Thger Ho H10 meist 22 Beute feiner würdig] feiner wurdigen Baute Ho 23 jabe HoCa C. febe HoC2, febe g1 aus febe H10 und bunte HoH10 24 neben! eben Ho feine Ho, wenig HoHoo 25 nach Aufmertfamfeit kein Absatz HoHoH10 26 unferer] ber Ho 27 boch bier boch HoHio und bie feltenen] und um [gemeint ist wohl um und] biefe [ga über fie ber] feltnenen Ho 27. 28 naber betrachten] gu befeben [g1 durchstrichen] Ho betrachten. - C2, betrachten - C1 C. betrachten. dahinter Absatz Ho H10. Ho führt ohne Absatz fort: Gie ritten poruber aber wie eine regiame Ginbilbunge fraft fich [a" über die] oft burch ein Wort entgundet, fo tonte bie Fürftin fich nicht erwähren fich [ga gestr.] bor ben Gedanten ju schaubern wenn diefes fo jauber, reihen und ftrafen weis geordneten, fo zierlich aufgeputten Breternftabtchen [fladtchen ga über gerüften) mit einmal in Flamen aufgeben follte [go aus follten] fie [g' über ich] glaubte wirflich bergleichen gu feben und es ift feine Frage bag ein fenriges Ange fich bie Wegenftanbe jum ichein engunden [ga aus engunteten], und als flammend bor fich ichauen tonnen. Beimar ben Ilten October 1826; damit bricht Ho hier ab. 28 ift both HoH10 jagte ber HoH10 326, 1 bas Schredliche HoH10 4 inwenbig [ga über drinnen Ho | bergleichen HoH10 & ebenfalle fehlt HoH17 an jeder Ede dort ga erst eingeschoben Ho 7. s wiederholen, mir ift es immer bie Menschen HoH10 sum bamit fie HoH10 9 recht zu fehlt HoH10 10 hinter fei Komma CIC fren zu athmen H9H10 In beiden Handschriften folgt [H9 nach Klammer ga, H10 nach Absatz]: Die Fürftin erwiederte Diefe Bemertung mit einen freundlichen Blid, fie tannte ben eblen Berwandten gar mohl, ju Runften und Biffenichaften [dahinter mar er ga gestr. Ho] geneigt, als nachgeborner neben bem regierenben Fürften, feinem Bruber, biefe Bohlthaten ber Menfchheit gu forbern berufen. Seine fcone Beftalt, fein blonbes beiteres Befen, hatte ihn fein ganges Leben [hier bricht H10 ab] hindurch in allen Ständen und unter allen Berhaltniffen beliebt gemacht. 11 Bas - 13 mar g3 über Dergleichen miderwärtige Schreckensbilder waren Ho 13 alfogleich [al durchstrichen gs] Ho 14 hin= aus gelangt [g über reitend] Ho 15 hin Ho an einem] ein g 16 schmales g aus schmal Ho Schiffe Ho über der Ho tragendes g3 über führendes H9 17 bas g aR H9 18 ferne g über weite Ho 20 fachte ga aus facht Ho 23 und bie - 24 Blid anmuthige Gegenstände ben Blid Ho 26 zwei vor zum zweiten= mal Ho fammtahnlich Ho 27 von einer - 28 gemäffert, ] ga aR nachgetragen Ho, dahinter ebenfalls go noch die Worte ber fie 28 empfing - 327, 1 30gen] führte Ho 327, 1 höhern Ho freheren g3 eingeschoben Ho 3 Stieg, C1C 4 alsbann aber] und Ho; der Text von hier an bis 327, 9 erblicken fie steht auf einem links angeklebten Papierstreifen, ebenfalls von Johns Hand mit Correcturen von g3 vor - Entfernung g5 eingeschoben Ho 6 Fels Ho 9 erblidten fie erst ga zugesetzt Ho 10 bas] fo [gemeint war offenbar fah] man das ga durchstrichen Ho 12 fofort CIC 17 ben ber Ho 20 fteinige C2, fteinigte HoC1, fteinichte C, vgl. zu 318, 2 21 die machtie Ruine ga über das Schloß Ho 22 tief unten ga eingeschoben hinter franden Ho Statt 23 und fo fanden - 328, 2 verbieten hat Ho, alles von go oder go durchstrichen: und nun war die frage ob man den gelinderen Weg der vor uralten Zeiten fo wie jett zu Pferde und wohl auch zu Wagen in die untern Bofraume führte binauflenten oder einen fteilen Dfad vielmehr Unpfad gu nennen fiber theils festerhaltene theils berabgefturzte felsmaffen zu fuß hinaufnehmen wollte. Vorläufige Notizen für die spätere Fassung enthält die Rückseite eines

Blattes von  $H^0$ , sehr flüchtig von  $g^0$  hingeworfen und nur zum Theil lesbar: hier ftanben fie gerabe an ber unerfleiglichften Steile [oder Seite?] bes Schlofes Felfen berabgefturgt üb . . [üdZ, wohl Abkurzung für übereinander] als in Maffe ben grbigsten |?] Trümm . . Sier hatte man ruhn I . . . [von batte an ganz unsicher]. Wesentlich der später aufgenommene Text steht auf der Rückseite von H1, wo Schuchardt mit Und fo 327, 23 anfängt und mit Jabe 328, 2 schliesst. 23 fanben fie fich  $g^1$  aus ftanden fie  $H^1$  25 von Urzeiten  $g^1$  aus von der Urzeit  $H^1$ ber,  $g^1$  über von  $H^1$  26 unangetaftet  $g^1$  aus unangerührt  $H^1$ wohlgegrundet g' über auf ihrem grunde H' 328, 1 abereinander C1C 2 Aber das H1C1C, Doch [g vorgeschoben] Das Ho mit Jahe pp. bricht Ha ab 5 bezeigte — 6 hanb go über wählte das Letzte Ho 5 bezeugte Co 10 wenigstens go vor bis gestr. Ho 14 hintereinander Co 15 der Absatz nur durch eine Klammer g\* angedeutet H\* 16 Komma vor bas überall 19 auch  $g^3$  über und  $H^9$ 20 gang qs hinter man 21 so vor auf H9 22 Honorio a über Alfred Ho förberliches ga über foftliches Ho 24 bieffeits ga über huben bergartig terraffenweis g' über baac. [aus hieben g] Ho 25 das vor jenseite Ho jenseite go über druben aufgleitende ga aus auffteigende Ho immer mehr ga  $H^{\bullet}$ vor in gestr. Ho mäßigen go eingeschoben Ho wechselnbe go über fich erhebende Ho 329, 3 Der Ban H.C. s verleiht g3 über macht H9 10 dann Düntzer DNL. 14 der Absatz ist nur durch eine Klammer g angedeutet H. Honorio go über Alfred Ho 19 ricf man fehlt Ho 19. :-bas Unheil] es H. 20 Menschen vor Fürstin H. hinter uns gestr. H. 24 fürchtete immer go unter dachte Ho 25. 26 ben Pferben wieber nicht  $g^2$  vor aum gestr.  $H^2$ zugingen g aus sich wieder zu Pferbe gesetzt Ho 26. 27 gu bem alten herren ge eingeschoben Ho 27 da mit den Obeim go vor hinein gestr. Ho 28 Honorio g über Alfred Ho fogleich g über facte nach Ho 330, 2 ritt, g3 aus ritt  $H^{\bullet}$ , ritt  $C^{1}C$  als es  $H^{\bullet}$  3 in  $H^{\bullet}$  folgt. g eingeklammert, ge durchstrichen: nach bem Balbchen und ber Wiefe zu, die fie vor furzem mit angenehmen Gefühlen und freundlichen Gesprächen herauswärts zurüchgelegt hatten. 330. 4 setzt H<sup>e</sup> ein. 4 auffaß g<sup>3</sup> aus auffah H<sup>e</sup> Alfred H<sup>e</sup>

6 wie] besonders auch He ift vor find He Anstalten He, Feneranftalten g3 aus Anftalten Ho in guter He, in befter g aus indeß zur  $H^0$  7 man — 8 lassen fehlt  $H^0$  9 aber fehlt  $H^0$  10 schnesses — ohnehin fehlt  $H^0$  bis] eh  $H^0$  11 schnesses fehlt  $H^0$ 13 fie glaubte - 14 zu haben fehlt Ho im Text; aR ga: fie glaubte einen aufflammenben Blig gufeben, ein Schlag gu boren. 14 gefeben ein vor gehört Ho 14. 15 betvegten fich] ftanden Ho 15 in udZ Ho 16 welche des] biefen Ho 17 von den Jahrmargtsbrand ben er erlebte He, bon bem erlebten Jahrmarfts Brand Ho 18 gul als zu He eingebrägt He, eingebrudt Ho 19 hier tritt H12 hinzu. Kein Absatz He, er ist durch Klammer g\* angedeutet Ho wohl] freglich Ho überraschend - 22 gurudgu: laffen fehlt HoHo 20 und fehlt H12 einbrudlich H12 eine - Borftellung | von Ahnung und Borftellung ein[ . . ] g statt als bon ein em  $H^{12}$  21. 22 Unglud geängstigt zu werben. als  $H^{12}$ 22 um ben Ho 23 bubenreichen] fehlt Ho, besetten Ho Martt= raume HoHo 23. 24 fcon Buben auf Buben HoHo, Bube auf Bube H12 24 eh Ha bie - 25 Träumen | pp H12 24 in und an an und um He an qa eingefügt Ho 25 biefe Ho, biefen ga aus biefe Ho Sutten go über Gebante Ho tiefen] ihren Ho 26 waren He ber Fürft - 331, 6 fnadten fehlt He, ber Fürft - 28 fah fehlt Hº Hierher gehören die auf der Rückseite des Streifens H11 von g1 eingetragenen Notizen: Martt erhelt und ichon gungeln Fl. n. Fl. rech überfpr ihm entgegen jüngeln. S. 11. wo ber Fürft felbft als mube ange . . Frember S. 16 Unten 26 felber H12 als g eingefügt H12 ein ermübet) mübe H11H12 28 fpringt H12 fah und H12 Vor Flamme haben H7H9: Schon ledte jüngelnd; mit diesen Worten beginnt die kurze hergehörige Aufzeichnung in  $H^{\tau}$ recht H12 fich und Ho fich - 6 unaufhaltsam fehlt H7 überiprana H12 ihm entgegen - 6 unaufhaltsam fehlt Ho Der Satz 2 ff. heisst in H12: Ringe bie Gebaube grell [?] erhelt aber fo glubend [?] als wenn fie gl . . . [oder pl . . .]; damit schliesst das Blatt. 6 Latten fnackten fehlt H7H9 7 Leinwand - 19 wollten] ichon floch ba und bort bie entgundete Leinewand in Fagen in die Bobe die bofen Beifter bon Flammen gefaumt fchien fie in ihren Elemente muthwillig Tangend zu verzehren Ha 7 ihre - 9 als wenn] ihre da und dort entzundeten Fegen ichweben neben den ruben ben] [?] boch auf mit Flamen geffaumt] [?]

... H7, das damit abbricht. s fich fehlt H9 3 hinter Geifter Komma g<sup>3</sup> H<sup>0</sup> 10 das erste Komma fehlt überall, das zweite den Drucken 11 Komma vor und C'C aus ben Bluthen fehlt Ho 12 Dann aber] des [gt gestr.] unten H. Unten aber Ho freischendem] ben ichreien Ho, ichrebenbem ga aus ichrenenden Ho 13 rettete - lag] fich und bas nachfte was gur Sand lag retteten [die Zahlen g1] H" 14 bem Berrn H"H" fich bemüheben Ho is fort zu ichleppen gu walgen und von ben He 16 bie g1 über eine He 17 bie] wie He bem gimlenben Ho 18 Raube gt aus Rauche He laffen mußten ga aus ließen  $H^0$  20 nach — 21 umfehend fehlt  $H^0$  21 er war] so war er  $H^0$  22 ergriffen] ereilt  $H^0$  ber fehlt  $H^0$  22. 23 brande schwa gliibe was Ho 23. 24 finfter in ber Racht Ho 24 Bartnerflige farradter ftarte Ho 25 ben Ho, bem go aus ben Ho grimmigen] flammenben He 27 Leiber - 332, 2 umnebelt) Golche ichractliche Bilber trendten [gemeint ist naturlich: brangten; das Wort ist g1 gestrichen, darüber erneuerten g1] fich in der Einbildungsfraft ber ichonen Fürften, der Greis mar [g' gestrichen; darüber beit[er] Befichtefreis ichien g1] umnebelb He 27 Beiber nun g\* über So H\* 28 jo g\* hinter Fürstin eingeschoben Ho 332, 1 min ichien fehlt Ho morgenliche C 2 ichien umnebelt Ho 3 einen wunderbaren g1 aus eine wunderbare Ho mit Anschein schliesst Ho 4 In - 5 waren fie g' vorgeschoben statt Sie waren Ho s einige] wenige Ho s nabe? 7 herab ga über entfernt Ho 9 erfannte;] erfannte, überall 10 das Komma fehlt C'C tam er entgegen fehlt Ho 12 fonberbarften Ho 13 honorio g aR statt Alfred Ho das zweite flicht fehlt Ho 15 hergefommen Ho entgegen g über waren Ho 18. 19 bas ergrimmt Thier go über jener Ho 19 feinen] ben erften Ho 20 fprengte) ritt Ho 21 bermochte g über laufen fonnte Ho ben fteilen fteinigen Boben Ho 22 taum fürchtenb und es fonnte nicht fehlen Ho Pferd g' über Beicopf Ho 23 nicht gewohnt Ho aushielt Ho Es übernahm - 27 Boben] und nach einigen haftigen [g' über angestrengten] Bemühungen nieberftürgte Ho 28 hinter nicht Komma C1C 333, 1 hinter auf Komma überall 2 fcon beran Ho + Sonorio g über Mifred Ho 7 Renner ga aR eingeschoben Ho a ber Ritter g eingeschoben Ho 11 und g fidZ nachgetragen Ho 15 ggs

blieben g eingeschoben Ho ba lag | war Ho Honorio g über Alfred Ho 15 Thiere ga über Tyger Ho bampfte g über hielt Ho zurück g vor und gestr. Ho 17 das zweite war g über fam Ho 19 eben ga vor to vorgeschoben Ho in der Reit= bahn fehlt Ho feine Rugel ga über er Ho 21 eben fehlt Ho 22 heransprengend g3 aus voriibersprengend H9 23 bom Boben auf g nachgetragen Ho 26 ben feinen Ho 27 ber Jüngling g über Alfred Ho 334, 1 Enren Ho Frevelt nicht! ga (auf g1) über Behüte! Ho 2 alles - 7 fann ga auf angeklebtem Papierstreifen nachgetragen Hº 4 nicht] nie Düntzer Erläuterungen 8 56 frommer ga Ho 5 bente CIC s berjette fie g3 eingefügt Ho 9 ber - Wange g3 über jener Ho 10 unichul: biges Ho 12 Gure g1 über Ihrer Ho 13 ich vor barf g1 gestr. Ho 14 3hr g1 über er Ho meinem Ho 15 tonnt g1 aus tonne Ho 21 Juwendet g1 aus zusagt Ho hinter zuwendet Komma C1C 22 Angenblide Ho merben go über feyn Ho 28 her go aus hierher Ho 385, 2 ben Eurigen g aus bie Eurigen Ho er g über man H" s für andere gu ga über unter fich felbst Ho hatte go über dürfte Ho 6 der Absatz nur durch Klammer g angedeutet Ho 7 nichts Ho 8 hinter bitten Komma überall 12 vor wie Komma überall 14 fo ga eingeschoben Ho als ga über den Ho 14. 15 nur in die Welt ga eingeschoben Ho 17 fich über Ho 19 benn eine Frau [dahinter mit g3 (g?) gestr.] einen [g3 (g?) aus einem] Rnaben an der Sand, tam haftig ben Berg herauf H' [die Zahlen g (g3?); g1 werden die Worte ebenso durch andere Zahlen geordnet] 21 die wir] wie wir fie Ho war Honorio g über als Alfred Ho 22 war go hinter aufgestanden gestr.  $H^9$  als  $g^3$  über warf  $H^9$  23 warf  $g^3$  eingeschoben  $H^9$  an  $g^3$  über ließ aus  $H^9$  24 an] aus  $H^9$  reinließ  $g^3$  aus reinlichen und Ho 25 erfennen Ho 26 ließ g eingeschoben Ho fie sei] daß sie  $H^{9}$  dahingestreckten  $g^{3}$  über unglücklichen  $H^{9}$  27 Geschöpfs seh  $H^{9}$  wie denn] so wie  $H^{9}$  336, 1 hinter hielt g' gestr.: (die damals unter den Mamen der fanften und füßen gar mohl befannt mar aus der fich einfache, bergergreifende Cone [g über Tige] gar wohl entwickeln liegen). gleich - weinend] Er [g gestr.] weinte wie bie Mutter [die

Zahlen g| Ho 2 neben ihr tnieete fehlt Ho 3 der Abents mur durch Klammer  $g^3$  angedeutet  $H^0$  6 fich box  $H^0$  7 in flarest Satzen fich aufernde g vor Sprache gestr. Ho furs und aber brochen g eingefügt  $H^{\mathfrak d}$  9 ohngeführen  $H^{\mathfrak d}C^1$  (nicht  $C^2$ ) 10 bets fehlen C'C 14 Die - 15 reifen ga all sugesetzt Ho 16 unter Deines gleichen Ho; unter fehlt in den Drucken vielleicht nur durch Druckfehler 22 spielenb g über mäßig H. rechts  $g^2$  vor am gestr.  $H^0$  herab  $g^4$  (und  $g^4$ ) aus herauf  $H^0$  mit Reiter beginnt  $H^7$  herausprengen  $H^7$  3 die] und  $H^{7}$ , die  $g^{2}$  über und  $H^{9}$  ba vor alsobald  $H^{7}$  7 wie — Jagb fehlt H' geraben] nachften H' s biefem tranrigen Beichen ber Stadt H' Uber nun tamen tamen fie fiber H' seinberfprengend] und H' ftugen H' 10 fie fehlt H' nun ga all statt bald Ho nun - werbend der Gruppe zu ber Ernte fich nähernb $H^7$  werbend  $g^3$  (auf  $g^1$ ) aus werben  $H^9$  11 bie — andzeichnete] die fie unten auf der abhängigen Fläche gewahr wonnt? b[en]  $H^{\tau}$  12 Nach — 13 ward fehlt  $H^{\tau}$  14 ergab] gab ward  $H^{\tau}$ wenig H' So - 15 Fürft | Der Fürft ftanb H' 15 bor - Gre eignift) bor bem wunderbaren Schauspiel H' feltfamen ga über unerwarteten Ho einen — 16 Fuße] alles im Rreis umber. Erft reiter ban manche nach eilenden zu Fuße H7 17. 18 anzwordnen auszuführen] nur es auszuführen und anzuordnen H' so wie bie H' 20. 21 und Rind fehlt H' 21 Und - Familie] und die Familie gab nun H' mit gab beginnt H'12 21. 22 Schmerzen überrafchen 22 Der Mann - 24 Fürften] Doch ber gefaßte Mann ftanb feierlich [?] H? 23 bon Hi, vor g aus bon His 25 Gerr - 3ager] Fürst  $H^7$  26 hin fehlt  $H^7$  27 Ja [oder so?] habt  $H^7$  um: fomme] auch [?] H7 hinter umfomme Komma C'C 24 bas  $H^{\bullet}$ , dieß g (auf  $g^{1}$ ) über das  $H^{13}$ 338, 2 ohne Roth fehlt H 3. 4 hier links hinauf | links ber H7 4 fab hier H7 s vor mir fehlt H neugierig - 6 hierher] ich eilte herauf erft [?], neugierig und hülfebedürftig H7 6 eilt ich her g\* eingeschoben H\* hierher g aus her H13 fagte H7H3, beorberte g über fagte H12 über den beiden Kommaten sind Gedankenstriche g eingeführt  $H^{13}$  und festgehalten worden  $C^1C$ , wo aber daneben nur das erste Komma stehn geblieben ist 7 aufl an H' im Rreise hinter gieben H' ihr - 8 Gewehre] Jeb er! labe fein Gewehr  $H^7$  R geht — 10 Ende fehlt  $H^7$  10 guter) armer H' werben - Gefchöpf] wir werben ben Ungetum [?] H'

11 unvorsichtig genug] fo unvorsichtig H2 12 entwischen H2H2, entfommen g aus entwischen H13 12 Das-15 Bertheibigung Bir haben uns ftill und mit Baffer zur Bertheid[i]g[ung] bewaf[net] [?] H7, Wir hielten uns ftill, verfette jener, hatten Baffer gu unferer Bertheibigung HBH13 [g hat aber H13 diese Worte gestrichen oder überklebt und darüber das im Texte Stehende eingetragen: nur dass g neben 13 gespannt auch bereit, aufmerckend notirt und 14 wir hatten für früheres wir hielten eingesetzt ist; endlich 15 unfrer] 15. 16 eine Bulvertonne H7 16 auf] in die Luft H7 vor und Komma HoC'C und fehlt H1 16. 17 an uns beran] ju uns wir eilen H7 17 über uns weg] fehlt H'H', g eingeschoben H's übereilen H' unb -18 Leute] Her[r] wir find fehr ungludlich H7 19 kein Absatz H, er ist ga durch Klammer angedeutet Ho Unordnungen] Anordn [un]g zu treffen H7 20 aber einen Unbeftimt mar es wie man handeln jolle ein H1 21 - 339, 6 vgl. die Lesarten zu 344, 3, wo freilich der vergleichbare Text so stark abweicht, dass hier nur auf wenige Varianten [= Hoa] hingewiesen werden kann 21 alten fehlt H7 (H9 a) (herab] herein H9a) heranfpringen H7 (Hoa) 22 für - 23 Wächter als ben Bartel ber ber alten Ruine H7 23 ber bie - 25 beauffichtigte bie nun aber two nicht twohnlich boch g . . . [?] werben follte  $H^{7}$  hinter 25 beauffichtigte folgt welche fürft Oheim flug und verftandig ausgedachte Plane auszuführen in der guten Jahrszeit wirfen lies. ga durchstrichen Ho 25 ohne Athen H7 (Athemlos fturgte er heran Hoa) springend fehlt Ho 24 hinter boch folgt inbem er iprach [?] oben liege ber Lowe Hi, das damit abbricht 27 (hinter ber zwehten Mauer Hon) Ringmauern Ho 339, 1 das Komma fehlt C1C Derflucht [g, von g1 gestr.] über 21ch! [g gestr.] vor Argerlich Ho 1. 2 Argerlich aber ichloß er: g3 über rief er aus, H0 2 ber Mann] er H0, ber Mann g (auf g1) über er H10 habe ga aus hatte Ho 3 laffen! g aus laffen, Ho, laffen, CO 4 Batte - gehabt batte ich fie ben ber hand gehabt wie fie mar [g gestr.] Ho, (Bare meine Buchje mir gur Hand gewesen Hoa,) fehlt C'C; s. oben S 457 f. ware go über hatte Ho s aufgeftanden go aus auffteben follen  $H^{\mathfrak{g}}$  und das  $H^{\mathfrak{g}}$ , und [g gestr.] das  $H^{\mathfrak{g}}$  wäre g statt batte [q3 gestr.] Ho gewesen g statt gehört Ho unb -6 gebrüftet fehlt Ho, g zugesetzt H13 mit 6 schliesst H13

wieder ab. Es folgt in Ho hinter Abeatz eine lange, später ausgeschiedene Partie, deren einzelne Züge theilweise an späterer Stelle verwerthet worden sind: Man siehe bon hier and einen weiten Rreis um bie augangliche Geite bes Goloffet: er ift ben alten Sahrweg berauf getommen, fagte ber Bartel, und auch nur biefen tann er wieber herunter - um fo Leichter tann man ihn abfcneiben, verfeste ber Fürft; ich gebe Dir ben Auftrag Alfred [g gostr.], man schieft nicht eher als bis er entrinnen will [vgl. 340, 9. 10] - Die Sonne ber Gnabe und ber Beisheit geht uns auf, rief ber Mann; was habt 3hr far Mittel ihn aufzufangen, fagte bie Fürftin, - wir wollen hinauf, ich und ber Anabe; gebt mir eine Buchfe, fagte ber Bartel; ich begleite fie, allein follen fie nicht gehen (vgl. Lesarten zu 344. 3). 3d geb nach ber Stadt gurud und bringe bas gegitterte Behaltnif - Erflart mir bie wunberlichen Anftalten fagte ber Rark. Alfred war mit ben Jagern fortgezogen bie Ausgange zu befeben: der Anabe schien feine Flote versuchen ju wollen, man nannte fie fonft die fanfte fuße Flote, fie war turg gefchnabelt wie bie Bfeifen, wer es verftand wußte die anmuthigften Tone baraus hervorzuloden [vgl. 339, 19-23]; eine Melodie die keine war, eine Tonfolge ohne Geset und eben beswegen vielleicht so herzergreisend [vgl. 340, 15-17]. Der Bater fing an ju reben, bas Rind hielt inne und die Umftebenden schienen wie bezaubert, bon ber Folge der lieberartigen Beife, als der Bater mit anftandigen Enthufiasmus zu reden anfing und fortfuhr [vgl. 340, 17 - 20]. Fürst - 10 herandrohte) vgl. Lesarten zu 344. 3 [= H. militairische Laufbahn Hon 8 tam Hon ba er go über der Ho, der Hoa auch wohl HoHoa o befunden Hoa 10 Det: berben Hoa berandrofte go aus heran zu broben icheint [darüber fcbien ga | Ho, heran au broben fcheint Hoa fagte hierauf: ga zugesetzt  $H^{\mathfrak{s}}$  13 anrichtet  $g^{\mathfrak{s}}$  aus anrichte  $H^{\mathfrak{s}}$  14 — 18 vgl. die Lesarten zu 344, s, wo die entsprechende Partie aber so stark abweicht, dass hier nur wenige Lesarten zu ver-14 Frau und Kind H. werthen waren  $[= H^{\bullet a}]$ er: 16 halten Ho widerte — haftig  $g^*$  eingeschoben  $H^*$ (mobl: beschlagenen gegitterten Hoa) beraufbringe Ho (hinaufgebracht Hoa) 17 ohnbeschäbigt Ho 18 wollen Ho 19-23 vgl. Lesarten zu 339, 6 [= Hoa] wein - 21 pflegte] man nannte fie fonft bi fanfte füße Rlote Hon 24 welcher wie ber - 25 aber ga

hinzugefügt über dieser Hº 27 vor und Komma HºC'C an d gestrichen vor und Ho 340, 1 entstellt gt über verrammelt H" burch ben engen H9 2 gu g3 eingeschoben H9 7 Du haft - s Tagwert fehlt Ho 9 fchieft - 10 tonnt;] vgl. Lesarten zu 339, 6 [= H9a] 9 bis - 10 fonnt] bis er entrinnen will Hoa 12 hinter will folgt, meist g3 durchstrichen: feltfame Schidfale bebroben und beut unten bas grimmige fener bas wir löschen, oben das grimmige Thier das wir iconen follen Ho Mann - 13 ftehen fehlt Ho 13 Gilig - 14 bollführen ga angehängt Ho 15 feine - 20 fortfuhr vgl. Lesarten zu 339, 6 [= Hoa] 16 vielleicht hinter beswegen Hoa 18 Bewegung einer Folge ber HoHoa 19 anftanbigen HoHoa 26. 27 aber ein Theil q3 (und q1) aus er aber H0 27, 28 dreimal es q3 aus er Ho 341, 1 Seiten Ho ba wollen fie] biefe wollen ga aus da will er Ho 2 muthwillig - hinab go eingefügt Ho 3 fie auf g3 über ihn binunter H9 tragt - 4 wiberftebenb,] tragt er fie und fie wiberfteben g' aus er wiberfteht Ho 4 wiber= ipenftig ga eingeschoben Ho nein ga (auf g1) eingefügt Ho 5 gewinnen fie schneller ihren aus gewinnt er schnell seinen Ho 5. 6 gelangen endlich  $g^a$  (auf  $g^1$ ) aus so gelangt er schnell  $H^{\mathfrak p}$  6 von - 3u Flug fehlt Ho 7 bahin Ho 8 biel wie Ho 9 Absatz nur durch Klammer 93 angedeutet Ho 10 Ewigfeit. Ho, Ewig= feit? C2 11 ihr ench aber Ho 11. 12 betrachtet bier bie Biene! go eingeschoben Ho 12 Komma nach Biene C'C im fpaten Berbft fammlet Ho 19 Komma vor feht überall feht hin! co fehlt Ho 20 ungebulbig - 21 es] denn [darüber ift g3] es [darüber 3 g1] ift [darüber 2 g1] ungebulbig [darüber 1 g3; dahinter ichnaubt es ga eingeschoben] Ho; die Striche meist ga; Goethe wollte also zuerst schreiben: benn es ift ungebulbig; dann: ungeduldig ift es 23 es  $g^3$  (auf  $g^1$ ) über sie  $H^0$  25 ernsten  $H^0C^1$ , ernstes C 27 Doch  $g^8$  über Aber  $H^0$  342, 10 reiner Rehle, ga eingeschoben Ho 14 am Graben pp. Ho; die übrigen Verse der Strophe fehlen. nach Graben Komma C1C; vgl. 343, 4. 347, 7. 16 schwebten C2 25-343, 18 fehlen Ho; doch deutet ein Zeichen go wohl darauf hin, dass hier ein Einschub beabsichtigt war. Mit 19 führt Ho ohne Absatz, doch hinter einem Zeichen (g3 auf g1) fort. 343, 14 Semikolon Düntzer Erläut. S 73, Punct C1C Düntzer DNL. 19 mm - 20 verhallten hinter Eindruck Ho 20 man konnte Ho 22 hinter

gerührt von g ein Zeichen H. Der Fürft — 25 gelehrt] und die fürftin fchamte [g' gestr.] Ho as verjagte fehlt Ho 20 Minuten] Angenblide g' aus Angen H' 30 Stille g' aus Stimme H' 344. 1 unten  $g^1$  über und  $H^0$ 2 bon oben da ringhumber Ho Erfteben g' über Wüthen Ho bebentlich fehlt Ho rubenben g1 über gereitten H. 3 hinter Löwen g1 die kaum leebare Notiz: Fürft ju Pferb fleigenb Ho Es folgt in H eine lange Partie, von g' energischer durchstrichen als der übrige Text, auch durch die Randnotis g1: Wenig Anording [oder Beniger Unording] vom Dichter verworfen; sie beruht, da ihr Inhalt streckenweise an dieser Stelle geradesu unmöglich ist, sum Theil gewiss nur auf Versehen Johns, der etwa Notizen Goethes unrichtig zusammenstellte. Sie berührt sich wie die zu 339, s mitgetheilte Stelle mit mehreren, an anderm Orte in den Text gestellten Partien: Rur ber Fürft, bem feine militairifche Laufbahn auch hier zu ftatten tam, ber fich wo auch wohl fchon in Fallen befunden hatte wo bon mehreren Seiten unbermeibliches Berberben beran zu broben icheint fab umber und fprach mit gefaßter Stimme [vgl. 339, 7-10]: und ihr glaubt alfo, bag ihr ben entsprungenen Lowen wo ihr ihn antrefft burch euren Gefang burch ben Gefang biefes Rinbes, burch biefe Flotentone befcwichtigen und ihn unicablich fo wie unbeschäbigt in euren Berichlug wieber jurud bringen tonntet. - Gie bejahten es, berfichernb und betheuernb [vgl. 344, 7-13]. Und fo war benn bas Erfte, bag man fich überzeugen muffe welchen Weg bas Thier eingeschlagen wo es gegenwärtig zu finden, ob es kein Unbeil angerichtet, und ob ihm fein Leide gefcheben. Unter biefen turgem Bebenten faben fie bom Schlog berein einen Mann eilig beranfpringen es war ber Echlogwarter, ben wir fennen. Athemlos fturgte er beran und aus abgebrochenen Melbungen entrathfelte man fich, ber Lowe befinde fich oben, hinter ber zweyten Dauer wo er fich ruhig und wie es schien ermubet hingelagert batte. Bare meine Buchfe mir gur Sand gewesen rief ber Mann, als er gu Athem gekommen war, er lage broben um nicht wieber aufzusteben, und wir hatten ein foftliches Fell gewonnen [vgl. 338, 21 - 339, 6]. Der alte Thierbandiger fiel ein und rief: man folle Frau und Rind hinaufgeben laffen, bis er de um bas Thier zu beschwichtigen. bis er ben wohlbeschlagenen gegitterten Raften hinauf gebracht um fich bes eblen Beschöpfs völlig wieber ju verfichern [vgl. 339, 14-18]. Wollt ihr, fprach ber Fürft zu ber Frau und bem Rinbe, wollt ihr bas Abenteuer magen und gegen ben Löwen hinaufziehen? Sie bejahten es eifrig. Alfred, fagte ber Fürft hierauf, umzingelt mit allen Jagbgenoffen ben Gipfel zeigt er fich auf Schuftweite fo fehlt ihn nicht; Rommen fie oben mit ihm gu rechte fo mags gut fenn. Gebt mir bie geladene Buchje fagte ber Thurmwarter, ich begleite fie, und muß ihnen Ort und Gelegen= beit zeigen, ich fann noch manches mit ihr verabreben [vgl. Lesarten zu 339, 6]. [Absatz.] Der gefährliche Kreis mar gefchloffen, Alfred beherrichte ihn, ber Fürft, die Fürftin und übriges Gefolge ritten nach ber Stadt; man trug ben Tyger mit hinunter, Mutter Anabe und Bartel jedoch, fliegen getroft jum Schloffe auf [vgl. 344, 14-18]. mit 344, 4 setzt H8 ein 4 nahe zu  $H^8$  6 benn  $H^8$  zu Frau und sprach  $H^8$  7 Ihr glaubt — 14 zugegeben sehlt  $H^8$ , wo aber eine Lücke angedeutet ist; vgl. dagegen die Lesarten zu 344, 3 [= Ha] 7 : und ihr Hoa 8 vor wo Komma CoC 9 mit Gulfe biefer] burch biefe Hon 10 jobann fehlt Hoa 11 feinem g1 aus feinen Ho, euren Hoa; war feinem in den Text aufzunehmen? 13 mit betheuernd endet die entsprechende Stelle Hua Bege-14-18 vgl. die Lesarten zu 344, 3, die aber nur in Auswahl verglichen werden [= Hon], da die vergleichbare Partie durchgehend stark abweicht. 14-16 (ber Würft, bie Fürftin und übriges Befolge ritten nach ber Stadt Hoa) 15 folgt He 16 Die vor Mutter He Mutter aber und Sohn ftiegen mit bem Barter H. (Mutter Rnabe und Bartel jedoch fliegen Hoa) 17 begleitet fehlt überall; der Fehler beruht auf der Änderung des ursprünglichen mit He oder und Hen in bon Ho, das natürlich ein Participium braucht: Goethe hat es hinter dem Relativsatz ber - hatte vergessen. Ich wählte begleitet (statt geleitet in den meisten Ausgaben) mit Rücksicht auf die Ausserung des Wärters: 3th begleite fie in den Lesarten zu 339, 6 und 344, 3 und auf Paral. 5. 18 gegen ben Berg [aus bas Schloff] hinan He (gum Schloffe auf Hoa) 19 hohlen Weg He 20 gu Schloffe He 21 Reis 22 augenblicks[ich] entgunden H\* 23 es wird üdZ Ho 24 affes in Gute fehlt H\* 25 kein Absatz H\* 25 Weiter - 26 Sonorio Beiter hinauf trafen fie Sonorio figen auf

26 feine] eine HoHo im Schoole Ho der Maner H legt — wie fehlt Ho su jebem] auf jebes Ho se Alber -845, 2 entgünben H. 4 jeboch fehlt 345, 2 gerftrent fehlt H. Ho s fcenden fie in fich gekehrt fie gleich gul[tig] anzusehn und gerftreut umber zu bliden. Sie rebet ihn lebhaft an: Sa. 3. M. rief fie [diese beiden Worte eingeschoben] H. fegue bich, guter junger Man H. 9 Honorio - 10 begann] fon. blidt auf He borthin fehlt Ho 10 fich auf ihrer Bahn fic [g1 gestr.] icon berabientte [g1 aus berablentte]; H0 11 tief bie Frau fehlt Ho Recht vor Du Ho 12 viel fehlt HH 12. 13 nur faume nicht fehlt H 13 aber g1 eingeschoben H9 auerst borber H. 14 3th segne bich hinter felbft H. das damit schliesst. 15 stieg weiter fehlt Ho aber fehlt Ho no6 bem Scheiben fich nochmals umzukehren H. 17 befchien H vor 19 Wenn hat Ho noch die undeutliche Notis: Treffen auf Honorio g<sup>1</sup> 19 nunmehr g eingestigt H• Water Warter unterwegs H• 24—26 die wir einen Eingang gebrochen haben, ba bas Hauptthor verschüttet ift. H. 26 dabinein Ho 27 Anabe fann H. 346, 1 Tre Wenbeltreppen H. 3 jebem H 5 Diefe Ho 10 Komma nach habe überall 14 bie] ben Ho 15 vor und Komma C'C in ber buftern ber H. 17 nach und nach] aber nach und Ho 19 mit fehlt Ho 22 jeboch bingegen Ho beiterm Ho 27 Befdwerbe ga aus Befdwerlichfeit Ho 27. 28 hie und ba go über einigemal Ho mit 28 fich nieder: julegen beginnt das zweite Blatt H18 boch] aber Ho. boch 9 (auf  $g^1$ ) über aber  $H^{13}$ 347, 1 wenig entblatterten, buntbelaubten wenig entlaubten noch genugfam fchattenben ga aus halbentlaubten obgleich noch ichattenben Ho, wenig entblätterten, buntbelaubten g aus wenig entlaubten, noch genngsam ichattenden H13 2 in ben - 4 und fein] am flaren fonnigen Orte nieberfette, und fein Ho, in ben letten Strahlen ber Sonne, Die fie burch eine Ruinenlude herein fanbte, wie vertlart nieberfeste und fein g über am flaren sonnigen Orte niedersette, und sein  $H^{13}$  5 abermals begann  $g^3$  über zu wiederholen anfing  $H^{ullet}$ 7 Mus go über In Ho bier im in bem Ho pp nach Graben 11 das erste Komma fehlt Ho, wo s-14 ganz fehlen 14 angethan. H13C1C; vgl. 342, 21 H13C1C; vgl. 342, 18 20 war] hatte Ho, war g über hatte H13 21 Haldtuch — 29 hatte ist in H13 durch eine saubere, zum Druck stimmende Reinschrift, auch von Johns Hand, überklebt; ich gebe die Correcturen und Varianten der Urschrift 23 für Freuden fich Ho mit - Armen] fehlt Ho, mit ausgeftredten Armen fich go adZ H13 24 angewohnter Weise fehlt H9H13 25 gerufen und fehlt HoH13 mare - 26 morben] hatte nicht die berbe Fauft bes Bartels fie erinnert H9H13; daraus in H13 von g1 das im Text Stehende 28 kein Absatz HoH13 mit mit H13 (in der Reinschrift) 29 Tonen fich Ho, Tonen fich [g1 gestr.] H13 348, 1 Ewige H9H13 Erben pp. H9, wo 2-8 fehlen 4 statt des Semikolons Punct H13C1C; vgl. zu 343, 14 5 Komma H13C1C; vgl. 343, 15 9 ber Blid g1 über bağ undeutlich übergeschrieben H13 man in - 11 Defpoten] ein fo grimmiges Gefchopf ber Thrann ber Balber, ber Despot HoH10; daraus g (auf g1) das im Text Stehende corrigirt H18 10 Se: ichopfs  $g^1$   $H^{13}$  13 habe — tonnen] ausbrude  $H^0$ , habe fpuren fonnen g (auf g1) über ansdrucke H13 14 in gu H9, in g (auf g1) über 3u H13 mit aus bricht H13 ab 17 vgl. Göttling an Goethe 15. Januar 1828: BL 239 (3. s) muß es wohl heißen: "wie ber bem eigenen friedlichen Willen anheimgegebene". 18 mit friedlichen bricht Ho ab 22 Gel'ger Eckermann 18. Januar 1827, Seliger C1C 25 streiche das Komma hinter bannen 26 Lieben C1 hinter Anie Komma C 27 beide Kommata fehlen den Drucken.

## Paralipomena.

- 1. Das ältere Schema der "Jagd", von dem Goethe Eckermann 15. Januar 1827 erzählt, ist nicht auf uns gekommen. Dafür aber das wachsend ausführliche Schema, das Goethe sich für die "Novelle" neu anlegte. Ich drucke im Wesentlichen die reichhaltigste Gestalt, Johns Reinschrift H<sup>4</sup> mit ihren Zahlen ab, nur Versehen und Missverständnisse corrigirend, und theile unter dem Texte die Abweichungen von H<sup>2</sup>—H<sup>3</sup> mit, ohne aber die von Goethe in H<sup>3</sup> gebrauchten Zahlen zu notiren.
  - 1. Rebel Morgen.
  - 2. Salb bebedter Cologhof.
  - 3. Berfammelte Jäger.
  - 4. Salbgefebenes Gewimmel.
  - 5. Des Fürften Abichieb von ber Gemalin.
  - 6. Dame allein.
  - 7. Reit = Toilette.
  - 8. Anmelbung bes Obeime.
  - 9. und bes Malers.
- 1 Rebelmorgen  $H^4$  2 fehlt  $H^1H^2$ , Schloßhof  $g^3$  aR  $H^3$  3 schon versammelte  $H^1$  4 fehlt  $H^1H^2$ ,  $g^3$  aR  $H^2$  5 Abssicies  $H^1H^2H^3$ , dahinter  $g^3$  in  $H^3$  Bon der Gem. in  $H^1$  folgt: Abritt Jahrmardt [durchstrichen und punctirt] Buden gemahlte Thiere, was alles erst hinter Nr. 22 gehört; s. u. 7 fehlt  $H^1H^2$ , R. Toilet.  $g^3$  nachgetragen  $H^3$  8 Mit dem Schwager  $H^1H^2$ , Mit dem Schwager  $H^3$  9 Und Mahler  $H^1H^2H^3$

<sup>[1.]</sup> 1 = 315, i. 2 = 315, i—3. 3 = 315, 4. 4 = 315, 5 ff. 5 = 315, is. 6 = 317, io ff. 7 nicht ausgeführt. 8 = 318, i2. i3. 9 = 318, i3.

- 10. Zeichnungen bes alten Schloffes.
- 11. Lage im Allgemeinen.
- 12. Uber ben Wald hervorragend.
- 13. Als Walb.
- 14. Auf und mit bem Felfen gebaut.
- 15. Tefteftes Geftein.
- 16. Beftreift.
- 17. Ewige Dauer.
- 18. Durchaus bon uralten Baumen bewachfen.
- 19. Borfage bes Musbilbens.
- 20. Buft babin gu reiten.
- 21. Bielleicht die Jagd von weiten gu feben.
- 22. Alfrede Thatigfeit.
- 23. Sie reiten burch bie Stabt.
- 24. Durch ben Jahrmartt.

10 Beichn[un]g[en] und Riffe bes alten Schloffes, Aberlfegen] [dies Wort sehr unsicher] H1, Abriffe bes alten Schloffes porweisen H2, Altes Schloß Zeichnungen H3 11-17 fehlen H1H2, ga aR zu 10 gewiesen Ha 12 Aber einsen Balb hervorsehen H° 13 als Wid [?] H° 14 und fehlt H° 15 Festestes fehlt H3 17 Sarte Dauer H3 18 fehlt H1 H2 H3 19 Auslegung Befchreib[un]g g H1, Beurthelt neue [?] Borfchlage H2, Erflarung bes Borhabe[n]& H1 20 Dahin reiten H1H2H1; dahinter in H1: Ernfte Darleg[un]g[e]n, einges ausbe[n]d[e]n [undeutlich], auf neuer Zeile Bereiter Bruder H1; weiteres in H1 nicht mehr lesbar, das nach einer halbdurchschnittenen unleserlichen Zeile endet. 21 fehlt H1, Jagd viell[eicht] von weitem H2, Bielleicht Jagb von weiten H2 22 fehlt H1, Stalljunder  $H^2$ , Hofjunder [darüber Alfred  $g^3$ ] thatig  $H^3$  23 Abritt  $H^1$ [vgl. zu 5] H2, Mbritt [vor 22 gestellt, aber durch b a zurechtgewiesen H3 24 Nahrmarft H1H2H3

<sup>10 = 318</sup>, is ff. 11 = 318, 27 ff. ? 12 = 317, 18 = 20. 13 = 319, 8? 14 = 319, 1-5. 15 = 319, 2. 16 fehlt. 17? 18 = 317, 26 ff. 319, 8. 320, 6? 19 = 318, 22 ff. 321, 28 ff. Lesarten zu 318, 17? 20 = 321, 21 - 25. Lesarten zu 321, 18. zu  $H^1$  323, 26? 21 = 318, 1-11. 22 = 317, 4-8. 321, 19. 23 = 322, 7 and Lesarten. 24 = 322, 8, 324, 3.

#### Lesarten.

- 25. Buben, Sanbel und Banbel.
- 26. Wilbe Thiere.
- 27. Ansgehängte Bilber.
- 28. Vorfat nachher einzutreten.
- 29. Obeim Reminiscenz eines Branbes.
- 30. Umftanblich erzählt.
- 31. Allgemein referirt.
- 82. Fürftin tennt icon bie Wefchichte.
- 33. Unangenehmer Einbrud.
- 34. Abgefchüttelt.
- 85. Ins Freye.
- 86. Anmuthiger Beg.
- 37. Garten.
- 38. Stiea.
- 39. Webüja.
- 40. Darauf Walb.
- 41. Erfte Bobe.
- 42. Rudblid.

<sup>25</sup> Sanbel und Wandel fehlt H'H'H' 26 gemablte Thiere 27 Ausgehangte H, das nicht weiter in Betracht kommt. fehlt H<sup>2</sup>H<sup>2</sup> 28 fehlt  $H^2$ , g zugesetzt  $H^3$ 29 Cheim fehlt  $H^2H^3$ Reminiscenz] Ahnung über einem unleserlichen B ... dung H2, Reminiscens g2 über Uhnung H2 eines Branbes Geschichte bes Brandses] ju haag H2, Brand vom haag H2 30 fehlt *H*<sup>2</sup>*H*<sup>3</sup> 31 fehlt H<sup>2</sup> Einbrude im Allgemeinen referirt H3 32 fehlt  $H^2$ ,  $g^3$  eingeschoben  $H^3$ 33 - 35fehlen  $H^2H^3$ 36-40 fehlen H2, g aR zu 41 gewiesen H3 36 Unmuthiger H4 40 Tarauf fehlt H 41 auch g aR zu 41 gewiesen H<sup>3</sup> 42 Schon[er] rüdblid H2

<sup>25 = 322</sup>, 9 ff. 325, 5. 6 und Lesarten. 26 = 325, 9 und Lesarten zu 325, 6. 27 = 325, 13 ff. und Lesarten zu 325, 6. 28 = 325, 26 ff. 29 = 323, 9 ff.30 = 323, 16f.; oder sollte die ausführliche Darstellung 330, 19 - 331, 27 hier Platz 32 = 323, 16. 33 = 326, 11 ff.;finden? 31 = 323, 17 - 23.doch entsprechen dieser Nr. des Schemas wohl eher die Varianten zu 325, 28. 34 = 326, 13. 35 = 326, 14.326, 15 ff. 37. 38 = 326, 20.39 = 326, 22.40 = 326, 23.41 = 327, 1. 42 = 327, 7.

43. Schone Gegenb.

44. Oberer Theil bes alten Schloffes fichtbar aber umnebelt.

45. Abwarts.

46. Salb von Balb bebedt.

47. Neues Schloß.

48. Oberer Stadttheil.

49. Fluß bie und ba.

50. Berrliche Banbichaft.

51. Zweyte Sohe.

52. Boller Anblid bes alten Schloffes.

53. Wunfch eines bortigen Aufenthalts.

54. Stabt faft gang ju überfeben.

55. Land.

56. Fluß im ganzen Lauf.

57. Ferne gegenüber.

58. Friedlicher Ginbrud.

59. Betrachtung bes reinen überblids.

60. 3m Gegenfat bes burgerlichen Befens.

61. Gin Brand entfteht in ber Mitte ber Stabt.

62. Auf bem Martte.

43 Gegend  $H^2$  44 fehlt  $H^2$  Oberer Theil des Schloffes g aR; hinter des ist a.  $g^3$  eingefügt, hinter Schloffes steht  $g^3$  unnedelt  $H^3$  45—49 fehlen  $H^2$ ,  $g^3$  aR zu 43 gewiesen  $H^3$  46 dom  $H^3$  47 Renes fehlt  $H^3$  50 fehlt  $H^2H^3$  52 Andlic des Schloffes  $H^2$ , Boller [g vorgeschoben] Andlic des a.  $[g^3$  üdZ] Schloffes  $H^3$  53 fehlt  $H^2$ , Wunfch g eingeschoben  $H^3$  Hinter 53 Rücklic Gegend interessant  $H^2$ , Rücklic schloffes  $H^3$ ; vgl. 42. 43. 54—56 fehlen  $H^2$ ,  $g^3$  aR hinter 53 verwiesen  $H^3$  54 Stadt sast sand überschift  $H^2$  57 fehlt  $H^2H^3$  58 fehlt  $H^2$ , Friedlich  $H^3$  59. 60 fehlt  $H^2$ ,  $g^3$  aR zu 58 verwiesen  $H^3$  61 Brand  $H^3$ , Brand in der Mitte der Stadt  $H^3$  62 fehlt  $H^2H^3$ 

<sup>43 = 326, 14. 22. 327, 15.</sup> 44 = 327, 5. 12? 45. 46 ?? 47 = 327, 10. 48 = 327, 11. 49 = 327, 13. 50 = 327, 15. 51 = 328, 10. 52 = 327, 21? 53 = 328, 5? 54 = 328, 18. 19. 55 = 328, 24 ff. 56 = 328, 23 f. 57 = 328, 25? 58 = 329, 8. 59 = 329, 6 ff. 60 = 329, 10 ff. 61 = 329, 16. 62 = 329, 15 f.

- 63. Obeim mit einem Reitfnecht gurud.
- 64. Fürftin und Alfreb allein.
- 65. Sie fieht bie langft befannte Befchreibung bes Obeims.
- 66. Alfreds Sorge fie gurud gu führen.
- 67. Tyger aus bem Webufc.
- 68. Flucht ber Fürftin.
- 69. Alfreb ibm entgegen.
- 70. Schießt.
- 71. Fehlt.
- 72. Tyger vorbey.
- 73. Der Fürftin nach.
- 74. Borfprung bor Alfred.
- 75. Berfolgung.
- 76. Thger retarbirt bergauf.
- 77. Fürftin ftürgt.
- 78. Erhebt fich.
- 79. Steht neben bem Pferbe.
- 80. Tyger beran.
- 81. Alfred auch.
- 82. Schießt.
- 83. Der Tyger fällt.

<sup>63</sup> Schwa[ger] zurud H2, Schwager [darüber Cheim g] 3u. rüđ $H^{\mathfrak s}$ 64 Ahnung Fürftin und Junder H2, Fürftinn. Die Ahnung H³ 65 Brand fortwährend Erlebniß bes Schw[agers] H2, die Beschreibung H3 66 fehlt H2, Sorge bes Junders sie gurud gu führen H. 69 Junder angreift H2, Junder [darüber 74 Boriprung H2, Boriprung bor Alfred  $g^{\mathtt{a}}]$  ihm entgegen  $H^{\mathtt{a}}$ dem 3[unter] [darüber Alfred g3] H3 76 retarbirt] langfam H2 79 fehlt *H*<sup>2</sup> 80 Der Tyger Ankunft [?] H2 81 fehlt H2. Junder auch H 82 Schuf bes Junters H2 83 Tyger liegt H2

<sup>63 = 329</sup>, 27 ff. 64 = 329, 28. 330, 4. 65 = 330, 12 - 14.67 = 332, 7 - 10. 68 = 332, 13 ff.66 = 330, 4 ff.332, 15 f. 70 = 332, 16,71 = 332, 17.72 = 332, 18 f.73 = 332, 20.74 = 333, 4. 5. 75 = 333, 5? 76 = 333. 177 = 332, 26.78 = 332, 28. 79 = 333, 8.80 = 333, 2.781 = 333.7.82 = 333, 9.83 = 333, 10 f.

- 84. Alfred vom Pferbe.
- 85. Bewegung beiber.
- 86. Er fniet auf bem Tyger.
- 87. Außerer Anftanb.
- 88. Bugefagte Gnabe.
- 89. Ausgesprochener Bunich ju reifen.
- 90. Schon oft wieberholt und motivirt.
- 91. Warum fich entfernen jest eben ba er fo hülfreich geworben.
- 92. Sobere Bilbung als Bormand.
- 96. Anfunft ber Frau mit bem Anaben.
- 97. Jammer.
- 93. Die Jagb naht fich.
- 94. Gie haben ben Brand gefehn.
- 95. Gilen nach ber Stabt.
- 98. Bufammentreffen aller.
- 99. Der Dann fommt.

84. 85 fehlt  $H^2$ ,  $g^2$  aR zu 83 verwiesen  $H^3$  85 Fürftin 1[10] er in Bewegung  $H^3$  86 fehlt  $H^2H^3$  87—92 fehlt  $H^2$ ,  $g^3$  aR zu 83 verwiesen  $H^3$  87 Aufer Anstanb  $H^3$  88 Jugesagte Gnade] Dank  $H^3$  89 Außgesprochener fehlt  $H^3$  90 Schon fehlt  $H^3$  91 Entsen[111] da er uns so hülfr[eich] seh  $H^3$  92 Höhere Hoher  $H^3$  als Borwand fehlt  $H^2$   $H^4$  hat die durch die Zahlen angegebene, zu  $H^2H^3$  stimmende Reihenfolge; doch werden die Nrn. 96. 97 in  $H^4$  von  $g^3$  durch ein Zeichen vor Nr. 93 verwiesen, ohne dass die Zahlen geändert sind. 93 Jagd serne  $H^2$ , Jagd von Ferne  $H^3$  94 Brand geschen  $H^2H^3$  95 Nach ... der Stadt  $H^2$ , Nach der Stadt eilend [dies Wort g nachgetragen,  $g^3$  gestrichen]  $H^3$  Hinter 95 Gruppe  $H^2$ , Untressen Gruppe [g gestrichen]  $H^3$  96 mit dem Knaben] Kind  $H^2$  97 Jammer behder  $H^2$  98 fehlt  $H^2$ , g eingeschoben  $H^3$  99 sommt sehlt  $H^2H^3$ 

<sup>84 = 333, 13</sup> f. 85 = 333, 15? 86 = 333, 14. 87 = 333, 17 ff. 88 = 334, 21 ff. 89 = 334, 24. 90 = 334, 23 ff. 91 später nicht ausgeführt. 92 = 334, 26 - 335, 5. 93 = 337, 1 ff. 94 = 337, 4-6, 95 = 337, 7.8, 96 = 335, 19 ff. 97 = 335, 22, 336, 3 ff. 98 = 337, 12 ff. 99 = 337, 19

100. Rachricht von bem entwichenen Abwen.

101. Anftalt eines Rreiszugs.

102. Bachter von ber Burg.

103. Erhöhte Jagbluft.

104. Einhalt ber Familie.

105. Capitulation.

106. Frau Rinb und Bachter.

107. Johllifche Darftellung.

2. Die Rückseite des letzten Blattes von H<sup>o</sup> enthält die von g geschriebenen Worte:

Finanzminister Landjägermeister beyberseitige Rechte Honorio trat ein und melbet die soder den

8. Der zu 334, 2 erwähnte Papierstreifen, der an das

13. Blatt von  $H^0$  angeklebt ist, trägt auf seiner Rückseite flüchtig hingewischte Bleistiftnotizen:

Höhe Brand Borab Retardation des Tygers Panther Flucht Erlöfung.

100 Nachricht vom entwischen Löwen  $H^2$ , Entwichener Löwe  $H^4$ , Nachricht von dem entw. Söwen  $H^4$  101 fehlt  $H^2$  eines Kreiszugs g aus ein Kreiszug  $H^4$  Nach 102 Nähere Nachr[icht] der L[öwe] seh ...  $H^4$  103 Jagd Lust dringt  $H^4$ , Erhöhte  $[g^4]$  aus Erneute] Jagdlust  $H^4$  104 Janhalt  $H^4$  der Familie  $g^4$  nachgetragen  $H^4$  105 dahinter der Man nach der Stad  $g^4$  hinzugesugt  $H^4$  106 und fehlt  $H^4$  107 Jöhlisches Ende  $H^4$ ; ein Schlusswort unleserlich.

 $<sup>100 = 337, 25 \, \</sup>text{ff.}$  101 = Lesarten zu 339, 6.  $102 = 338, 21 \, \text{ff.}$  103 ?  $104 = 339, 14 \, \text{ff.}$  105 ? 106 = 344, 16. 17.  $107 = 346, 24 \, \text{ff.}$ 

<sup>[2.]</sup> t = 316, 18. 19. 2 = 316, 19. 3 = 321, 19.

<sup>[8.] 1 = 329, 15. 2 = 332, 9. 3 = 332, 13. 4? 5 = 332, 2</sup> ff.

4. Auf der Rückseite des Streifens H<sup>11</sup> steht ausser dem zu 330, <sup>26</sup> Mitgetheilten noch:

> Borlegte S. Bl. Honorio Legter Sonnenblick Kind

 Der in dem Paral. 1 sehr kurz und schlecht fortgekommene Schluss hat streckenweise sein besonderes Schema bekommen H<sup>8</sup>.

Mann ab Der Fürft Aufb[ruch] Pferde vorführen Anrebe an die Frau Ihr get[rau]t euch Bejahung Rind und Frau von Bartel begleitfet] Machen fich auf ben Weg Reifig am engen Weg gufam[men] getrag[en] 10 finden Innder Sonorio Sigend [?] und nachbent[enb] [?] Anrebe ber Frau Schön[er] junger herr Bitte Weisfagung bon Reife Und große Thaten

Daran schliesst sich der zu 345, sff. von Sch. J. M. an erwähnte Text.

6. Ich theile endlich noch die Äusserungen mit, die Göttling in dem mehrfach citirten Brief vom 15. Januar 1828 thut, insofern sie Rückschlüsse auf den ihm vorgelegten

<sup>[4.] 2 = 344, 26</sup>ff. 3 = 347, 2. 4 = 346, 24ff.

<sup>[5.] 1</sup> nicht ausgeführt. 2. 3 = 344, 4. 5. 4 = 344, 6. 5 = 344, 7. 6 = 344, 12. 7 = 344, 16. 9 = 344, 19. 20. 10. 11 = 344, 25. 26. 345, 1. 12 = 345, 2 ff. 13 = 345, 5 f. 14 = 345, 3. 15. 16 = 345, 11-13.

#### Legarten.

Text gestatten. Dieser Text ist  $H^{13}$  gewesen (s. o.). Göttling schreibt:

Was ich im einzelnen zu bemerken gefunden habe, ist solgendes. Ew. Excellenz haben zuweilen Beränderungen mit Bleistift an den Rand bemerkt, über die Sie noch zweiselhaft zu seyn scheinen. Mir ist es eigen darin ergangen, daß ich die alte Lesart vorziehen zu müssen glaubte. So Blatt 216 (umgekehrte Seite), Bl. 218 (erste u. zweite Seite) das überspringen aus "Ihr" in "Sie" hat mir nicht nur nichts auffallendes, sondern etwas zwecknäßiges geschienen und wollte sich mir leicht aus näherer Theilnahme oder ferner stehender Courtoiste erklären. Eben so Bl. 220. (umgek. Seite). 224.—Bl. 239 (3. 5) muß es wohl heißen: "wie der dem eigenen friedlichen Willen anheimgegedene". Sonst habe ich die Orthographie nach den von Ew. Excellenz gebilligten Erundsähen und zusweilen] die Interpunscition verändert.



# Der Sausball.

Dieses Fragment ist ein verkürzter und verbesserter Auszug aus einer anonymen 1781 in Wien gedruckten Erzählung, den Goethe im Herbst 1781 für das "Tiefurter Journal" veranstaltete oder durch Seidel veranstalten liess und überarbeitend durchsah. Es wurde Goethe zugewiesen von C. A. H. Burkhardt in den Grenzboten 1871 Nr. 34 S. 287. von Loeper in der Hempelschen Ausgabe Bd. 5 S. 272-275 zum ersten Mal gedruckt und durch von der Hellen (Schriften der Goethe-Gesellschaft Bd. 7 S. 50-52, 76-79 vgl. S. 366 bis 369) neuerdings mitgetheilt. Rührt auch der Auszug selbst vielleicht von Seidel her, so muss das Fragment dennoch eine Stelle in Goethes Werken beanspruchen durch den Anfang wie durch den Schluss, die beide sicherlich Goethes Eigenthum sind. Für die Einleitung hat dies von der Hellen durch den Hinweis auf Goethes Briefe vom 3. December 1781 (an Knebel) und vom 9. April 1781 (an Lavater) erhärtet: dafür dass die dem Schluss zu Grunde liegende Pantomime Goethe vertraut war, mag der Hinweis auf "Wilhelm Meisters Lehrjahre" IV 18 genügen, wo von Serlo gesagt wird, dass er als kleiner Essenkehrer schon früh die artigsten Streiche gemacht habe. - Das Original: Der Hausball. Eine Erzählung v.V\*\*\*. Wien, gedruckt bey Joh. Thom. Edl. v. Trattnern, k. k. Hofbuchdruckern und Buchhändlern 1781." (86 S. 12°) ist wieder abgedruckt in den Wiener Neudrucken Nr. 3, Wien Konegen 1883 und wird im Folgenden mit O citirt, da wo es der Textkritik wegen wünschenswerth erscheint. In der Einleitung hiezu ist über das Verhältniss der Tiefurter Bearbeitung zu C gehandelt.

## Handschrift.

H: Handschrift des "Tiefurter Journals" im Grossherzoglich Sächs. Hausarchiv Nr. 150 Abth. A XVIII Amalia "Originale (neuerdings auch ursprüngliche Abschriften) des Tiefurter Journals zum ersten Male zusammengestellt (bei der Ordnung des Grossherzoglich Sächs. Hausarchivs) von C. A. H. Burkhardt Weimar im März 1870\*. Im Manuscript zu Stück VI: Ein Foliobogen halbbrüchig beschrieben, von Seidel oder Goethe (=g) mit 3 numeriert; daneben mit Bleistift mit E bezeichnet, enthaltend 349-354, 27; im Manuscript zu Stück IX: 11/2 Foliobogen, die letzte Seite nur zur Hälfte beschrieben, halbbrüchig, mit Bleistift als Nr. 3 bezeichnet, enthaltend 354, 28-358, 21; beides von Seidels Hand, mit Correcturen von g und Einsiedel; bei Loeper und von der Hellen mit kleinen Ungenauigkeiten abgedruckt. Die Drucke sind wie die Reinschriften des "Tiefurter Journals" für unsern Zweck belanglos. Die Orthographie von H wurde der der ganzen Ausgabe angepasst. Nur die Abweichungen, die die Aussprache beeinflussen. sind in den Lesarten verzeichnet.

## Lesarten.

349—351,1 (die Überschrift) g 351, 2 litterarischen g aus litterarische H 5 ansange, und g aus ansange, wir wollen es gerne glauben, o llnd H 7 Denn nach weil wir H 5 größeren] größerern H 12. 13 gleichsalls g aR für etwas H 13 Komma H statt Punct 13. 16 Die gegenwärtigen Augenblit aber gleichen g aus der gegenwärtige Augenblit aber gleicht H 19. 20 Schrischen] Schristgen H 21 bennoch nach aber H 22 schrischen H 3 schristgen H 3 bennoch nach aber H 3 schristgen H 3 schristgen

352, 2 und nach oh H 4 ein Hauswirth g über einer H 5 bei sich auf Subscription g für in seinem Hause H "im Hornung einen Hausball" O 8 Nach vergnügen mit neuem Absatz Man enthält sich hier aller pragmatischen Unmerkungen die der Leser in der folge selbst wird machen können. [Man — können. g gestrichen] Das Bild einer großen Stadt und

wie die nebe [der zweite Satz von Seidel gestrichen] H 10 Unfer Mann g aR für Er H "unser Domine" O häufig 11. 12 unterzeicheten Seidel aR für fanden H 13. 14 bas - war HaR 15 hinten g über unten H 16 bas nach bald H 17 man "doch es sev, was es wolle" O 25 ftard q über wohl H "einen wohlbesetzten Orchester" O 27 jollten g aus joll H 353, s gestraft] g aus einem andern Buchstaben corr., der nicht b ist H bestraft von der Hellen "und er in ... Strafe verfallen dürfte" O möchtel mögte H s hatte g aus hat H 11 pinsbedenen] Pinsbetenen H "spinspeckichten" O 12 ihm porber g über bey diefer Belegenheit H 15. 16 bas - befand g aus bas ber Schulbner in Sanben hatte H "die bey Handen habende Kasse des Schuldners" O 16. 17 bringt-Gerichtsbiener g aus feuert ben Berichtsbiener an H 18 ift g über mar H "der eben in Begriff war" O 19 um g über und H 20 Er] et g über Der Profos nach E womit Seidel den Satz begonnen hatte H "Profoss" immer für Gerichtsdiener O fündigt g aus fünbigte 20 wenn - 21 erlegt g aus ober bie Bezahlung ber 150 fl H 22 Da] Ursprünglich kein Absatz; doch B. A. g aR; und Einsiedel hat dann noch die Erläuterung beigefügt: (das heißt: eine frifche Zeile bier angufangen) 354, s zu bem | zu ben H 6 einen] eine H 7 auf bie-9 horen g aus auf Berhaltungs ordnung, Bortheil und Gebrauch ber Dasten gu horen H gertheilte ihm die Verhaltungsmässige Ordnung, und den Vortheil, und Gebrauch der Maske" O 10 Souverains d'or g aus Souverain d'ors H 11. 12 ber Unglüdliche g aR für er H 13 ben halb verzweifelten g aR für ihn H 17 geben! g aus geben, H 22 Ursprünglich kein Absatz; doch B. A. g aR mit der Erläuterung am Fuss der Seite NB. bas B. A. Bebeutet Bon Anfang g. Einsiedel hat dann noch zugefügt: ober frifche Beile luftige kann Hör- oder Schreibfehler für luftige sein ,luftige" O Burichden] Burichgen H 23 von nach an H 24 Er H 25 erlaubte gestrichen und durch Puncte unter der Zeile restituirt g "räumte ihnen die Maske ein" O Nach 27 (bie Fortsezung nächstens) H Vor 28 Überschrift Fortfegung bes Sausballs. einer beutichen Original Beichichte. H 355, 2 tonne g aus fonnte H 13 eingehandigt. Gilt aus eingehändigt, eilt H fagt g aus fagte H "hub er an" O 18 hinabeilt g nach and H 21 ihm! aus ihm, H Sie nach

494

fie lagen vom falle ze H 22 ber aus ben H Schred Schred H vgl. 858, 17 26 et g fidZ 27 berlangte aus berlangt H 356, 3 Broturator ein a fidZ \_einer seiner vorigen guten Freunden" O 7 burch - s berbeigelodt g aus bie bie Rengierbe berben gelokt hatte H 9 Wirtung] Würtung H 10 wurden zwar von Seidel oder g gestrichen; aber das Folgende nicht dementsprechend geändert H 13 borgewiefen g aus borgewißen H17 bag ihm-18 abgegeben werben follten g aus bag er ihm-abgeben follte H 18 notigen) notige H 22 willigte aus willigt H 23 Raftchen] Raftgen H 36 eine Schwefter g tidZ "meine Schwester" O 20 ber Meister g fiber er H "unser Domine" 14 fott Schinden ab g all 357, s lies nach und H eine nach sonft noch H 22 Stiel nach Stil H 68 aus Er H 26 spriste spritzte H 27 sah nach der H 27. 26 ber — Defe g aus bem-Schornftein H 858, 7 brennen] b aus f H 9 refolutere g aus Resolutere H 9. 10 Defentehrer g aus Effen: tehrer H 13 endigte nach ho[b] H 17 Schreden] Schroden H 18 gegen 6 Uhr g aR 19 Bette nach best H

# Reife ber Sohne Megaprazons.

Bei der Correctur des Textes der Reise der Söhne Megaprajons und knapp vor der Drucklegung der Lesarten verlor der Bearbeiter des Bruchstückes sein Manuscript der Lesarten. Es wurde deshalb Julius Wahle mit einer neuen Vergleichung der Handschriften und Drucke sowie mit der Abfassung der Lesarten betraut. Auf Grund dieser neuen Vergleichung haben sich auch für den Text noch einige Verbesserungen ergeben. Diese Arbeit war sachlich abgeschlossen, als das Manuscript des ersten Bearbeiters von diesem wieder aufgefunden wurde. Die Verantwortlichkeit für Text und Lesarten trägt ausschliesslich Wahle.

Bernhard Seuffert als Redactor.

In der "Campagne in Frankreich" berichtet Goethe unter dem Datum "Pempelfort November 1792": 3d) hatte feit ber Revolution . . . ein wunderbares Wert begonnen, eine Reise von fieben Brübern . . . Nach dem Misserfolge beim Vorlesen aus "meinen Heften" liess ich meine wandernde Familie in irgend einem Safen und mein weiteres Manufcript auf fid) felbft beruhen. Octavausgabe letzter Hand Bd. 30 S 192; vgl. S 196. Diese Äusserung darf auf das Romanfragment Reise ber Sohne Megaprajons bezogen werden, obwohl in ihm nur sechs Brüder auftreten. Da nach dem Plane (s. unten S 501 besonders Z 12) ein M., das ist doch wohl, wie die Nachlassherausgeber auch drucken liessen: Megaprazon, und zwar nicht als Vater bezeichnet, mitreiste, so mag er als siebenter gezählt sein; auch heisst es S 503, 15 Sechfe, nicht "die Sechse", während allerdings S 501, 11 der bestimmte Artikel steht. (Seuffert.)

## Handschrift.

H: Handschrift im Goethe- und Schiller-Archiv. Auf dem blauen Umschlag steht von der Hand Kräuters: Rrife ber Gohne Megapragons vid. Mus meinem Leben Abth. 2 28b. 5 pag. Kräuters Bemerkung bezieht sich auf die oben citirte Stelle, da die "Campagne in Frankreich" 1822 als 5. Theil der 2. Abtheilung "Aus meinem Leben" erschienen ist. Kräuters Aufschrift stammt wohl aus dem Jahre 1822, wo er ein Repertorium der Goethischen Handschriften anfertigte (vgl. Weim. Ausg. 36, 219, 19. 20), so dass die Fassung des Titels als von Goethe gebilligt angesehen werden darf. Nach dem Jahre 1829 wäre auf die "Campagne" nicht mit dem Titel "Aus meinem Leben" verwiesen worden. Die im Umschlag liegende Handschrift hat 4 Theile: 1. eine Lage, 12 Blätter 4. von Goethes Hand, an wenigen Stellen g1 corrigirt, (die ersten 4 Seiten leer) enthält 361, 1-372, 6; 2. eine Lage, 4 Blätter 4°. nur 31/4 Seiten beschrieben, ebenfalls von Goethe, enthält 381, 26 - 383, 27; S. zwei Lagen zu je 8 Seiten (die letzten 2 Blätter der 2. Lage sind unbeschrieben) enthalten 376, 19 -381, 25 von der Hand des Schreibers J. P. Goetze, dessen sich Goethe zwischen den Jahren 1777 und 1808 bedieute; 4. zwei ebensolche Lagen (die letzten 4 Seiten der 2. Lage sind unbeschrieben) enthalten 372, 7-376, 18 von derselben Hand; diese Lagen sind von Eckermann mit dem Stift überlesen. Das ganze Fragment ist gleichmässig auf geripptem Schreibpapier geschrieben (Wasserzeichen: RB&C und Medaillon mit Fürstenkrone und der Umschrift LIBER-TATE PRO PATRIA, in der Mitte aufspringender Löwe, in der rechten Vordertatze Stange mit Hut, in der linken ein Bündel Pfeile haltend). Der von Goetze geschriebene Theil der Handschrift ist offenbar die flüchtige Abschrift. eines schlechten, durch Hör- und Schreibfehler entstellten, nicht corrigirten Dictats, wie man wohl aus Schreibungen wie 372, 18. 19 Algiedes Algefron Andies 379, 18 Bimftein 381, 22 Scabalier und ähnlichen schliessen darf.

In H sind alle ansgearbeiteten Stücke des Romanes enthalten, die die Herausgeber des Nachlasses veröffentlicht haben. Da die Theile der Handschrift nicht foliirt waren,

so war die Ordnung der Bruchstücke ihnen überlassen. Dafür lag ihnen als Hülfe lediglich das "Stück des Planes" vor (s. Paralipomenon), das sie auch veröffentlichten; hätten sie noch ein anderes Schema gekannt, so würden sie es doch sicher mit dem uns erhaltenen zugleich in Druck gegeben haben. Nun haben sie aber den einzigen uns überlieferten Plan nicht genau für die Ordnung der Romanfragmente beachtet, vielleicht aus Flüchtigkeit, oder weil sie bemerkten, dass sich sein Anfang nicht völlig mit dem Anfange der Ausarbeitung 361, 1 ff. deckt. Sie können angenommen haben, dass der Plan durch die Ausarbeitung umgestossen erscheine, während doch auch der umgekehrte Fall möglich ist, dass der Plan jünger ist als der Romaneingang. Jedenfalls ist aber nicht erweislich, dass die Veränderung des Einganges der Erzählung auch eine Anderung in der Reihenfolge der weiteren Begebenheiten veranlasst haben müsse. Wir sind also, da keinerlei andere Hülfen für die Ordnung der Romanfragmente sich uns bieten, an das einzige uns überlieferte Bruchstück eines Planes gebunden. Darnach geht die Geschichte des Pygmäen (S 372, 7 ff.) der Erzählung von der Insel der Monarchomanen (S 376, 19 ff.) voraus (s. unten 8 502, 19. 24). Es muss also der vierte Theil von H vor den dritten gestellt werden, während die Herausgeber der nachgelassenen Werke den dritten vor dem vierten einreihten. (Seuffert.)

H bildet die Grundlage des Textes, hat aller Wahrscheinlichkeit nach auch den Herausgebern des Nachlasses als einzige Handschrift vorgelegen. Die Abweichungen der Drucke davon lassen sich alle als willkürliche Änderungen der Herausgeber der Nachlassschriften verstehen. Die Orthographie der Handschrift ist durch die unserer Ausgabe im Drucke ersetzt. Überdies sind die Pluralformen Gründer 369,7 statt Gründe, benen 371, 22 statt den und anderes wie in den ersten Drucken geändert, weil Goethe gewiss vor einer Drucklegung selbst so geändert hätte.

### Drucke.

Q: Goethe's poetische und profaische Werle in zwei Banben. Unter ben schützenden Privilegien fammtlicher Staaten bes beutschen

498

Bundes. Mit acht Stahlstichen. Stuttgart und Tübingen. Berlag ber J. G. Cotta'schen Buchhanblung 1837. Des Zweiten Bandes Erste Abtheilung S 445—449. 4°.

C1: Bd. 56 S 179-204 s. o. S 388 ff.

C: Bd. 56 S 179-204 s. o. S 391 ff.

Die Drucke haben der Handschrift gegenüber keinen textkritischen Werth, da sie alle nach Goethes Tod fallen. Die Rücksicht auf ihre Lesarten hat nur das historische Interesse, zu zeigen, wie die Herausgeber des Nachlasses ihre Aufgabe auffassten.

## Lesarten.

361. 1-3 mit einer helleren Tinte nachträglich übergeschrieben, mit derselben Tinte, mit der 362, 23 Unb-366, 1und 381, 26-383, 27 also die Hauptmasse des von Goethe herrührenden Theiles von H geschrieben ist. 10 Spistemon ebenso die Namen der Brüder 12, 14, 16, 18 und 19 mit der helleren Tinte unterstrichen H 17 mit nach 8 Ansatz zu ben H Delphinen nach den H 362, 5 und üdZ H 10 beuten über zeigen H 17 buntes über Stud H nach Se (Ansatz zu Beug) H 22 Epistemon mit der helleren Tinte über er H 25. 26 ber alteste über Spistemon H 363, 3 benen! ben H=10 ben älteften über jedem H=10,11 ges geben nach auch zwey drey frauen; nach gegeben folgt mie es nich idicken wollte H 13 Die nach Men i? oder Mer? H 14 beruhmt aus befannt H 15 Pantagruel üdZ H aus die H die QC1C 19. 20 berühmt und unbefannt gi unterstrichen H 26 gelangten für tamen dieses über find H 27 Begenden darnach gefommen H 364. 2 betrachtet aus bemerkt H 3 bie über jene H beranberter über unbemerkt gelaffen die vor ältern H 13 fönne (nicht ganz deutlich, aber doch sicher  $g^1$  aus fann H15 Baare Q(11 15 ge: tragen nach gebracht H 365, i meinem nach enrem Urgr H s inne nach einen Augenblick H 20 Bewölben über Kellern H 11 der Reichthümer ber aus die H 29 die ichone - 366, 1 verloren üdZ eingeschoben H 366. 7 ausgerüftete darnach batte H glaubten über batten H s wohl üdZ einge-13 erbachte erbichtete QCIC 15 eb nach die H schoben H22 nach Des andern Caas war Entrebes tanm erwacht und

hatte feinen Briidern einen guten Morgen geboten als er ausrief: ich febe Cand. ich febe (g ! über Du fiebft) zwey Infeln fagte Eutyches (g' über Epiftemon), eine rechter Band lang flach gebirgig in der Mitte, die andre fcheint von diefer Seite fcmaler und höher. Bang richtig fagte Entyches [so! es musste stehen Epiftemon]. Wir find noch 200 Seemeilen davon entfernt und fonnen fie felbft durch unfre beften fernglafer nicht feben, weil fie unter dem Borizonte liegen, da du aber ein eben fo gartes als icharfes Beficht haft fo fiebft du fie vermittelft der Strablen die fich an der Oberfläche des Meeres biegen und fo gu beinem Muge gelangen. H Morgens Tages 367, 3 Der nach Eutych H 4 feinen nach allen Menschen H 14 Bolles darnach wel (Ansatz zu welches?) H 19 Jahreszeit QCIC 25 bon nach ftund H 368, 4 leiber nach ve (Ansatz zu verwünschte) H 8 nichts nach aus H 13 Tagebuchern über Unberren H 16 Begebenheiten nach Ereig[niffe] H 18. 19 den andern nach icon H 24 beiben nach Inffeln H 369, 3 rechten Eckermann mit Blei über linden H 7 Grünbern H Dorfer nach Garte H 9 liegen darnach und die H 12 Steinmaffen nach Steinbaufen H 18 Gotter aus Göttern H 28 Schreibfehler QC1C 370, 5 ichnöben aus fcho: nen H s ju nach empfängt H 10 Es liegt nahe hier Rarte zu corrigiren, entsprechend Z 2 und 24; aber auch 361,12 steht der Plural. 12 Genauigfeit nach Richtigfeit vor. H 18 Man bestand barauf üdZ H 19 bag aus Dag H 24 richtige nach Richti H 371, 4 fich austleidete nach feine H 7 Schue H 11 nachbem nach und befestigte auf feinen Scheitel ein H 13 ehrerbietig C1C 17 weißem C1 19. 20 verlangte - angieben aus verlangte von Bruber Alfibes bag er biefe Uniform angieben follte H 22 was nach fagte H ben benen H 27, 28 geringe nach den geringften H 28 bren über zwey H 372, 4 Dupletten H & geräuchert ohne Interpunction H 11 den] benen H 14 fonnten] fonne H 19 behaupten H 26 ben - jum] ben 3werg jum QC1C 373, 2. 3 ben Genuß Eckermann mit Blei üdZ H s begwegen nach es war H 14 bann fehlt H 18 erhoben QCIC 374, 5 Allein-noch] Allein welche feltsame Ericheinung, noch H Allein welche feltsame Ericheinung! weber ber überraschenbe Anblid bes frembartigen Schiffes noch QC'C Die unmögliche Lesart der Handschrift, die aus

500

der Eigenthümlichkeit derselben zu erklären ist, haben die Herausgeber von Q corrigirt, indem sie zu dem zweiten, mit noch eingeleiteten Gliede ein erstes mit weber hinzudichteten. Durch die leichte Änderung von welche, das wohl auf einem Hör- oder Schreibfehler des verloren gegangenen Dictats beruhen kann, in weber die wird eine dem Sinne völlig entsprechende Lesung erzielt, die auch stilistisch der Anderung in Q vorzuziehen ist. 18 aus einer ber Familien QC'C 19 Auf Goethes Gebrauch, zu einem Collectivum als Subject das Prädicat im Plural zu setzen, macht mich A. Fresenius aufmerksam; vgl. Faust 2. Theil Weim. Ausg. 15 I, 188 V ssos f. u. 206 V 9156 f. Die Änderung Q in Z 18 ist daher unnöthig. 375, 13 find fehlt QC1C 15 ergriffen QC1C 24 mb] inbem fic QCO Die Anderung in Q ist durchaus unnöthig. 376, 2 Infaln H 4 Algebron H 11 fo halt] hält H 377, 5 biefem Meeren H; der Singular ist wahrscheinlicher als der Plural. 6 Anful ebenso 16, 18, 378, 28 und sonst H 27 Gebaube] Saulen QC1C. Die Rücksicht darauf, dass Z 23 die ganze Residenz Gebäude genannt wird, hat die ersten Herausgeber wohl bewogen, in Übereinstimmung mit Z 24 und 378, 2. 3 hier auch Theile eines Gebäudes anzunehmen und, da es sich um einen Vergleich mit Tempeln handelt, Säulen zu setzen. Es ist nicht zu leugnen, dass feine Gebäude d. h. bes Gebäudes Gebäude sonderbar ist. Allein die durch die Eigenheit der Handschrift erklärliche Sonderbarkeit dieser Stelle wird viel einfacher beseitigt, wenn man Z 23 Gebäude in collectivischem Sinne als Gebäu. Bau nimmt. 378, 2 Betrachtet H 3 mußt H 13 terraffenweise QC1C 379, 8 ben] benen H 18 fahe H 19 auf] 16 fand H 380, 7 Gepraffel QC'C 15 erhob QC'C auch H 23 ab= ftogen QC'C 381, 4 in's] in QC'C s wichtiges fehlt QC'C 16 Schluß Entichluß QC'C 20 tonne ju tonnen H 382, 6 fönnen nach werden H 10 je mehr une über als H 11 bes gunftigt nach uns H 16 Gegenwart nach Gesellschaft H 18 bebedt - Dach udZ H 383, 1 ermorbet nach feyen H 3. 4 traurigen Refte über Leichname H 5 bie Leichname tapfrer über eine Gesellschaft H 19 ward nach follt H 21 glud: lichen nach gut[en] H 26 nun] um QC1C

Reise der Söhne Megaprazons. Paralipomenon. 501

## Paralipomenon.

Eine Handschrift im Goethe- und Schiller-Archiv, 1 Bl. fol. halbbrüchig beschrieben von Goethes eigener Hand, enthält einen Plan des Romanes, der von den Herausgebern des Nachlasses Q S 450, C¹ S 205 und C S 205 (s. o. S 497 f.) veröffentlicht ist unter dem von ihnen zugesetzten Titel "Ein vorgefundenes Stück des Planes". Zwischen der Handschrift und den Drucken liegt eine von Musculus angefertigte, von Eckermann mit Bleistift corrigirte Abschrift, welche die abgesetzten Zeilen des Originales so zu Abschnitten zusammenfasst, wie es dann in den Drucken geschah. Sie ist, da sie aus der uns erhaltenen Niederschrift Goethes stammen muss, für die Textkritik werthlos wie die Drucke. Hier wird die Originalhandschrift genau abgedruckt.

Ein vorgefundenes Stück des Planes.

M. erwacht und ruft Epistemon. Rachricht von den Söhnen. Sie kommen an. Anrede.

Sie haben fich proviantirt. Lobrede auf die Häußlichen. Es wird alles eingeschifft. Man geht zu schiffe. Golfo von Reapel.

10 Weiter Reise Fäßchen und Rebe bes M. Gebanden ber sechs Brüder. M. wirft bas F. ins Meer. Entsehen weiter Reise.

Folgende Puncte des Planes lassen sich mit Stücken der Ausarbeitung parallelisiren:

<sup>1-12 = 361, 1-366, 17.</sup> 

### 502 Lesarten.

```
Der Steuerm. behauptet fie fegen ben ber Infel Bapimanie.
Streit barüber.
Entideibung.
Sie fahren nach ber anbern Infel.
Panurgos Borfchlag.
Wirb bewundert.
Er fteigt aus, mit ibm x et. y.
Er friegt ichlage.
E. rettet ibn; enticulbigt ibn, man entbedt ben Arrthum.
Gie werben gut aufgenommen.
Die Papefiguen ergablen ben Buftanb ihrer [über der] Infel.
Offerte ob fie bleiben wollen.
Bebingungen; gefallen nicht, geben ab.
Fahren nach Papimanie.
Rommen nachts an, fleigen aus.
                                                           15
Dlasquerabe, machen fich auf ben Weg.
Racht, fangen ben Bygmaen.
Bringen ibn ans Reuer.
Ergablung bes Bogmaen.
Morgens [nach Kommen] nach Papimanie.
                                                           20
Werben trübfelig empfangen.
Die Dasquerabe tragt nichte ein.
Erfundigen nach naberen Infel.
Ergablen von ber Infel ber Monarchomanen.
Bulcan.
                                                           25
Berfpalten ber Infel, 3 fcmimmenbe Theile.
Refideng. Ariftemon nah gefeben. Man zeigt fie bon fern.
Abichied.
Sie fahren fort, legen fich ben Winbftille bor Ander.
Politifiren bes Rachts, fcblafen ein.
                                                           30
Erwachen, feben bie Infel nicht mehr.
Schwimmenbe Ginfiedler.
Erzählung.
Docttrin.
Berfuche.
                                                           35
Anzeige ber Refibeng.
```

<sup>1-3 = 366, 19-370, 22.</sup> 16. 17 = 371, 1-372, 6. 18. 19 = 372, 10 ff. 25 - 28 = 376, 19 - 381, 25.

Abschieb.

Finden bie Refibeng.

Befchrieben. [nach 2lussteigen] Isole Borr.

Tafel bes Cebes pp.

Absteigen. Cababers.

Caftellan.

3

Befehen fich.

Unleibiger geftand [?]. Einfall bes Panurgens. Werben in bie See geworfen.

10 Die Refibeng gereinigt.

Man genießt.

Entbedung bes Panurgens.

Xaris. Giferfucht ber Brüber.

Pratenfion. Bebingung bes Baters.

15 Gechfe bereben [?] fich.

Morgen.

Entbedung.

Beichreibung. Benus und Mars.

Troft ber anbern.

10.11 = 381, 26 - 383, 27.

# Inhalt der Lesarten.

|                 |     |     |     |             |     |      |     |    |     |          |   |  |   | Seite |
|-----------------|-----|-----|-----|-------------|-----|------|-----|----|-----|----------|---|--|---|-------|
| Die Aufgeregten |     |     |     |             |     |      |     |    |     |          |   |  | • | 392   |
| Das Mädchen vo  | n C | )be | rki | rel         | ١.  | •    |     |    |     |          |   |  |   | 409   |
| Unterhaltungen  | deu | tec | ber | A           | ori | je v | 782 | de | rte | <b>D</b> | • |  |   | 413   |
| Die guten Weibe | r.  | •   |     |             |     |      | •   | •  |     |          |   |  |   | 424   |
| Novelle         |     |     |     |             |     |      |     |    |     |          |   |  |   | 451   |
| Der Hausball .  |     |     |     |             |     |      |     |    |     |          |   |  |   | 491   |
| Reise der Söhne | Me  | ga  | pra | <b>5</b> 01 | 28  |      |     |    |     |          |   |  |   | 495   |

State. - Sel-Bulbunfunt.





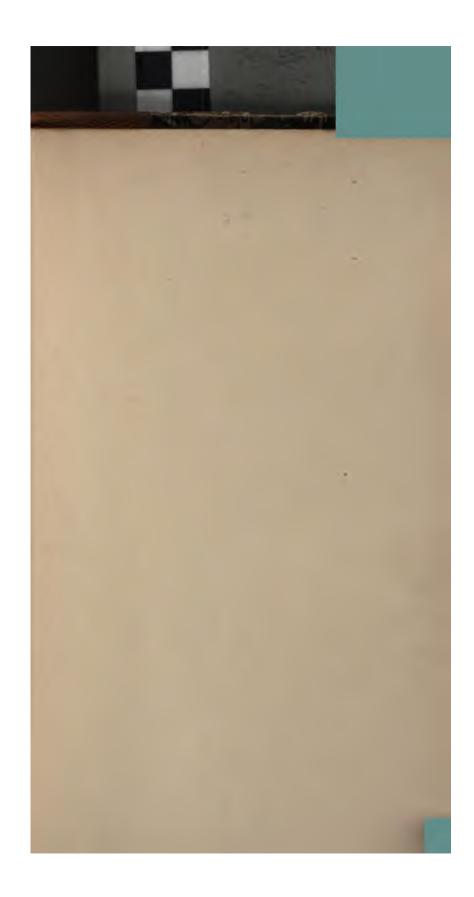

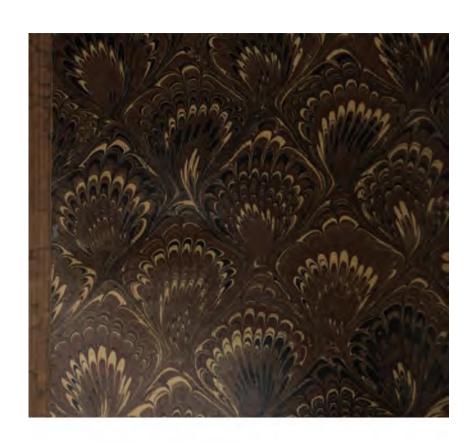

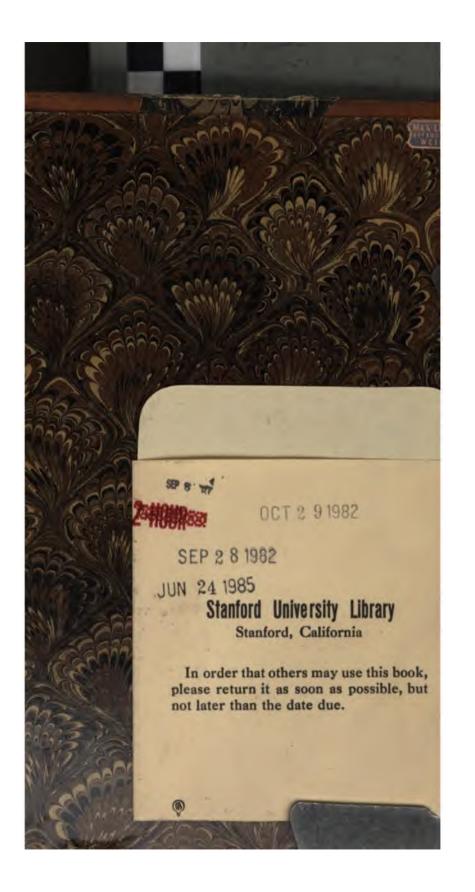